

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.











H540 M944 1881



# Aus dem Herder'schen Hause.

Aufzeichnungen von Johann Georg Müller.

(1780-82.)

herausgegeben

pon

Jakob Baechtolb.

Printed in Germany.

Berlin.

Weidmanniche Buchhanblung.
1881.

Harr. 8238 422000 5-23-1923

.

Die nachsolgenden Aufzeichnungen rusen eine schlichte Säkularerinnerung wach.

Bor hundert und ein Jahren pilgerte von Göttingen aus der Student der Theologie Johann Georg Müller von Schaffhausen, der Bruder des Geschichtschreibers, zu Herder nach Weimar hinüber. Ein zwanzigjähriger ernster Jüngling war er aus der gläubig mystischen Sphäre Lavaters plöhlich in die kühle Schule der Göttinger Rationalisten gekommen. Bon endlosen Zweiseln und Selbstquälereien angesochten, drang-vollen, unbestimmten, überschwenglichen Wesens, suchte er Ruhe des Gemüthes und Rath bei dem verehrten Gottesmanne in Weimar, welcher eine ähnliche Stimmungsepoche längst über-wunden hatte.

Der empfinbsame Reisende machte sich bekümmert auf den Weg. Blöde und verschüchtert trat er in das gastliche Haus hinter der Kirche zu Weimar; mit einem Zeddel voll Fragen nahte er sich seinem Ferder, und dieser übergab ihm die nur eben erschienenen theologischen Briese, worin mehr beantwortet war, als der junge Studierende hatte fragen wollen. Acht Tage lang verweilte Müller in dem häuslichen Kreise Herders; gestärkt und voll unvergeßlicher Eindrücke verließ er Weimar. Nach Jahressrift kam er wieder, dießmal, um ein halbes Jahr zu den Füßen des weisen Meisters zu sitzen. Seitdem blieb

Georg Müller der vertrauteste und treueste Freund des hers derschen Hauses.

Gewohnt, über alles, namentlich über feine feelischen Um= stände, ängstlich Buch zu führen und von dem Bunfche geleitet, feine nächsten Freunde bas erlebte Glud mitgenießen zu laffen. fühlte er sich gedrängt, die Erinnerungen an den ersten Beimarer Aufenthalt forgiam niederzuschreiben. Go entstand bas Reisebüchlein; fürmahr! ein fo eigenartiges Ding, "so viel Gefühlsüberschwänglichkeit, so viel bämmernde Bhantaftit, bak unserer heutigen Nüchternheit dabei öfter gang unheimlich zu Muthe wird." (Baumgarten.) Zunächst ein theures Document für den Herderbiographen. Wichtiges und Unwichtiges neben einander registrirt, ob S. Hochwürden der Herr Superintendent "ein halbes Pfeifgen Tobad" schmauchen, auf dem Kanapee etwas "schnärcheln", oder ob über Leffings Nathan und die Wolfenbüttler Fragmente gesprochen wird. Indeß gerade die kleinen menschlichen Züge, die ganze Umständlichkeit, mit welcher uns die edle Berfönlichkeit und der tüchtige Haushalt herders vorgeführt wird, find es, die dem Büchlein seinen Werth und Reiz verleihen. Müllers Lieblingsthema, das Geisterreich, wird sehr ausgibig abgehandelt; Hofflatsch nehmen wir auch in den Rauf. Bon Goethe ift mit Burudhaltung, von Wieland mit unverhehlter Bitterkeit die Rede. Nirgends verläugnet fich die damalige Stimmung Herbers.

Bergessen wir nicht, daß Müllers Aufzeichnungen nicht für die Oeffentlichkeit bestimmt waren. Es ist ihm stets eine rechte Sorge, seine Blätter möchten bereinst in unedle Hände fallen, Schälken und Spöttern preisgegeben. Und fünf Jahre älter geworden, heftet er den Blick mit Lächeln auf sein Herderbüchslein und nennt es eine Mißgeburt von Schönem und Gutem, aber eben so viel närrischem, überspannten Zeug.

Wir aber nehmen die Gabe dankbar als Erinnerung an

eine denkwürdige Stätte und an den großen Mann an, welchem erst unsere Zeit gerecht werden will.

\* \*

Johann Georg Wüller\*) wurde geboren am 3. Sep= tember 1759 in dem kleinen Städtchen Neunkirch im Kanton Schaffhausen als das jüngste Kind des dortigen Helfers 3. G. Müller, welcher im Jahre 1760 als Diakon und Brä= ceptor nach der Kantonshauptstadt versetzt wurde. Von da an lebte der junge Müller seine ganze Jugend, neunzehn lange Nahre, in dem alten, finstern Gebäude der lateinischen Schule in Schaffhausen und er schreibt später diesem lugubren Aufent= halt die Ursache so mancher düstern Eindrücke zu. Herzliche Frommigkeit prägt ihm seine Mutter ein, und der um acht Jahre ältere Bruder Johannes pflegt an Winterabenden ben horchenden Geschwistern auf der Ofenbank die biblischen Ge= schichten ber Ordnung nach zu erzählen; beimlicher Lesestoff wie Münsters Kosmographie, Raiser Oktavian, alte Kalender, Robinson Crusoe 2c. nährt des jungen Lateinschülers unbezwing= liche Begierde nach Büchern. Der hang zur Ginsamkeit und zu ermattender religiöser Empfindelei bildet sich mehr und mehr aus; er schwelgt in Todesahnungen; die Symptome der Beit zeigen sich. Doungs Nachtgebanken treffen ihn in der empfänglichen Stimmung und tonen ihm wie eine Bosaune aus der Ewigkeit. Dann fällt ihm Lucrez in die Sände, dann die

<sup>\*)</sup> Bgl. Gelzers Protestantische Monatsblätter XVIII, 35 ff: Aus Johann Georg Müllers Selbstbiographie; (Auszüge aus Nro 173 des Müller'schen Nachlasses. Es ist dieß die 1799 umgearbeitete, nur in einer Kopie vorhandene Selbstbiographie.) Preußische Jahrbücher XXIX, 23 ff: Herder und Georg Müller von H. Baumgarten; der Unoth, Zeitschrift für Geschichte und Alterthum des Standes Schasshausen I, 65 ff: Johann Georg Müller, drei Borträge von J.Kirchhoser.

sters "Aussichten in die Ewigkeit" in die Bagichale gelegt werden. Noch Schüler, entwirft Müller den Plan zu einem philosophischen Gedicht: "Der Adamide." Lavaters Tagebuch erfüllt ihn mit Angst über die eigene Sündhaftigkeit und er saßt den Entschluß, Lehrer der Religion zu werden. Er verställt einer selbstquälerischen Schwärmerei, einer krankhaften Askese. Die Sorge um die ewige Seligkeit und das Studium weltlicher Weisheit, wozu ihn sein künstiger Berus verpslichtet, scheinen ihm unvereindar zu sein.

"Ich glaubte" — heißt es in Müllers Selbstbiographie — "es gehöre zur Beisheit der Christen, die Geheimnisse aller Dinge, im himmel, auf Erben und unter ber Erbe in einer Ruß zu haben und wie auf einer Landkarte vor sich zu sehen.... Ich hielt es fogar für möglich, zu erfahren, was die Erlöfung Christi auf die Bewohner anderer Planeten für Folgen gehabt habe. — - In Berbers Schriften, die ich um diese Reit fennen lernte, glaubte ich biefe verborgene Beisbeit ebenfalls zu finden. Doch habe ich benfelben nächst dem innigen Ber= gnügen, das fie mir gewährten, ungemein viel zu banken; meine Religiosität erhob sich durch sie nach und nach aus den mpstischpietistischen Sumpfen, worin fie moderte, zu freieren, weiteren Ansichten und sympathisch zog mich ber reine Sauch des Drients an, der diesem großen Schriftsteller mehr als irgend einem andern der neuern Zeit eigen ift. Bei Serrn Altorfer\*) fab ich einst "die alteste Urkunde" liegen, die mich gang außer=

<sup>\*) 3.</sup> Altorfer 1741—1804, seit 1775 Professor der Philosophie am Collegium in Schafshausen und später Rettor dekselben. (Bgl. Herber über Altorfer bei Gelzer XIV, 257, 259.) — Es ist bezeichnend für den jungen Müller, daß gerade die unreifste, eraktirteste und zugleich gläubigste unter den theologischen Schriften herders einen derartigen Eindruck in ihm bewirkte.

ordentlich reizte. Das Exemplar war nicht sein eigen und darum glaubte ich nicht, daß er's mir leihen würde. Schüchztern bat ich ihn doch darum, nur für wenige Tage; er gab es mir. Mit welcher Begierde ich über das wunderbare Buch herfiel! Mit welcher angestrengten Ausmerksamkeit ich es Wort sür Wort las! Bis zur 70. Seite wußte ich kaum, wodon die Rede wäre, aber der herrliche orientalische Geist zog mich wie frische Worgenluft unwiderstehlich an sich. Auf der 70. Seite ging mir endlich ein Licht, sein Worgenlicht, aus. Beide Bände las ich mit unersättlicher Lust in Einem sort und schrieb mir viele Stellen daraus ab. Ueber Herder war mir nichts."

"Eines Nachts, im August des I. 1778, hatte ich einen sehr klaren Traum, der mir jett noch lebhaft vorschwebt. Ein Un= bekannter versprach mir Herder zu zeigen. Ich folgte ibm willig an seiner Hand. Er führte mich in einen Tempel mit boben Säulen und Gewölben, wo mir hauptfächlich bas auffiel, daß keine Kanzel da mar und kein Mensch. Auf einem Altar zeigte er mir ein überirdisches, prächtiges Eremplar der ältesten Urfunde, in himmelblauem Sammet gebunden, voll räthiel= hafter Bilder von Bögeln und andern Thieren. Ich sah mich nach Herder um: "Er ist nicht hier" war die Antwort. Mein Führer öffnete eine Seitenthür und hieß mich in ein kleines Bimmer hineingehen, wo die größte Simplicität herrschte und nur an den Wänden einige fühn gezeichnete Gemälde von Costumen und bergleichen hingen. Einsmals, als ich mich um= mandte, erblickte ich den großen Mann, an einem Kenster stebend. Bor sich hatte er eine weite prächtige Landschaft, über welcher die Sonne aufging. In ernstem Erstaunen verloren, blidte er fie an und sprach kein Wort. Der Traum machte einen tiefen Eindruck auf mich."

Sehnsüchtig schaute Georg Müller, als für ihn der Tag näher kam, welcher ihn der lateinischen Schule entrücken sollte, nach Zürich hinüber, wo Lavater und Häfeli\*) wirkten. Nachsem die Bedenken des sterbenden Baters, der die Züricher Theoslogen insgesammt sür Schwärmer hielt, gehoben waren, siedelte Müller am 25. März 1779 nach Zürich über und zog in das Haus Höfelis. Dieser, Lavater und Psenniger\*\*) wurden seine väterlichen Lehrer. Die theologischen Collegien am Carolinum sörderten ihn nicht sonderlich. Zu Bodmer wäre Müller gerne öfter gegangen, aber er merkte, daß man dessen Religionszesinnungen nicht recht traute. Es kam über den jungen Theologen etwas vom Geist der herrschenden Intoleranz, welchen er später zu besiegen redlich bemüht war.

Am 17. Februar 1780 nahm er Abschied von Zürich und reiste nach Göttingen. Dort wehte eine andere Luft. Müller ergab sich auf's neue der Hypochondrie; der Studententon war dem stillen Jüngling ein Gräuel, die Predigten in der Universitätsstreche kamen ihm abgeschmadt, langweilig, herzlos vor; namentslich aber erhielt in den Göttinger Lehrsäälen sein theologisches

<sup>\*)</sup> Johann Caspar Häfeli, ausgezeichneter Prediger und theologischer Schriftsteller, geb. 1. Mai 1754, wird 1774 ordinirt, 1784 auf Lavaters Empfehlung vom Fürsten von Anhalt-Dessau als Hofcaplan nach Börlit berufen (auf der Hinreise besuchte er Herber, vgl. Gelzer XIV, 105 f. 108), folgt 1793 nach achtsähriger Birtsamseit einem Ruf an die Ansgar-Kirche in Bremen, tommt 1805 als Superintendent, Consistorialrath und Oberprediger nach Bernburg; daselbst gestorben am 4. April 1811. (Bgl. Georg von Byß in der Allg. beutschen Biographie X, 314) Häselis Charatter soll— nach Herber — Klopstod in einem der Jünger gezeichnet haben. (Bgl. Dünzer, aus Herbers Rachlaß II, 115). Er erscheint auch in Maler Müllers "Faust" (Archiv für Literaturgesch. III, 510).

<sup>\*\*)</sup> Johann Conrad Pfenninger geb. 1747, Diakon und Pfarrer am Baisenhaus in Zurich, 1786 Diakon am St. Beter (neben Lavater), gest. 1792. Theologischer Schriftsteller und Herausgeber bes christlichen Magazins. (Siehe unten Anmerkung 38; vgl. Zurcher Taschenbuch auf das Jahr 1881. Reue Folge, 4. Jahrg. p. 128 ff.)

Spstem erhebliche Stöffe. Den belleren Ideen, die ihm durch Brofessor Roppe erschlossen werden, mochte er nicht widersteben. Neue Täuschungen und nirgends ein Halt! Ginst erblickte er auf der Bibliothet einen Gipsabdruck des Baticanischen Apollo: "Ein sonderbarer Rug beftete mich gleichsam an ihn und über eine Stunde ftand ich in Betrachtung vor ihm, diefem übermenschlich schönen Bilde, dem höchsten Ideal von Selbenstärke und Männerschönheit; ber Gott, der vor dreitausend Jahren bem wilden Bolf der Griechen Sitten und Gesetze gab, flöfte auch mir eine wundersame Begeisterung ein. Unvergefiliche Stunde, wo meine Seele einmal sich in ihrer mahren, leider so verkrümmten und verkrüppelten Gestalt fab und lebendig fühlte. wie viel anders ich sein könnte, zu welch' anderer Freiheit des Beistes ich geschaffen sei, wie nothwendig ich die Bande, die mich hielten, zerreifen müßte, um frei und froh und felig zu sein und das Ideal zu erreichen, das in mir läge! Tand und Meinung und niedriges, unwürdiges Wefen ichien mir in dem Augenblick alles, worum ich mich so jämmerlich frankte: es schien mir alles klein und eng und geistlos gegenüber dem Ibeal von Größe, Würde und Freiheit, das in mir erwachte. — D. batt' ich einen weisen Freund zum leitenden Schutengel gehabt! - 3ndeffen ich mußte wieder in die Collegien, wo keine Apollos waren: meine alten Zweifel mit fo manchem Bergens= kummer über das verlorene Paradies meiner Unschuld erwachten wieder und nagten wie nimmersterbende Würmer an der Rube meiner Seele. Rur bisweilen fand ich Erquidung in Safelis reichen und liebevollen Briefen, in dem Umgang mit dem wadern Prediger Bassavant\*) in Hanöverisch=Minden, zu dem ich bisweilen auf einige Tage ging und ber meine Freunde in Bürich kannte."

<sup>\*)</sup> Bgl. unten Anmerkung 82.

In dieser Stimmung saßte Georg Müller den Entschluß, bei dem Manne Trost zu suchen, zu dem er einst im Traum geführt worden war. Herder schien ihm der rechte Bermittler zwischen der transcendentalen Richtung der Züricher und der slach rationalistischen der Göttinger Theologen zu sein. Da die Freundschaft zwischen Herder und Lavater gelodert hatte, übersnahm es Häseli, den Freund in Weimar einzussühren. Häseli, einst ebenso mächtig wie Müller von der "ältesten Urkunde" ergriffen, hatte 1774 als Bicar zu Elsau den Eindruck, welchen diese Schrift auf ihn ausgesübt, in einem Brief, den Lavater an Herder übersandte, geschildert.\*) Dieser interessirte sich für den jungen Schweizer, der auch bald darauf im "deutschen Merkur" 1776 einen Aufsat über die "älteste Urkunde" veröffentlichte.\*\*)

Am 4. Oktober 1780 reiste Müller nach Weimar ab. Was er von da bis zu seiner Rückehr (18. Oktober) erlebte, das trug er zu seinem Reisejournal, das er Häseli widmete, zusammen. An diesen schrieb er am 20. Oktober: "Mit der Reisebeschreibung will ich kurz sein, da ich ein aussührliches Journal machen will. — Ihr Brief muß nicht übel gewesen sein!" Doch meldet er ihm seine Erlebnisse sehr umständlich.\*\*\*

Als Müller nach sechs Jahren für seine Braut Maria Gaupp die Selbstbiographie entwarf, blidte er mit folgenden Worten auf diesen Lebensabschnitt zurück:

"In Göttingen, wo ich, Gott weiß, so manche schwere Stunde hatte, mußte ich ben gludlichen Gebanken fassen, nach

<sup>\*)</sup> Aus herders Nachlaß II, 111.

<sup>\*\*)</sup> Dunger, von und an herber I, 48; vgl. aud haym, herber I, 611.

Drief — leidet still und ruhig, wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt wird und wartet und hoffet, bis endlich die Zeit ihrer Erlösung komme und sie wird's vermuthlich balb."

Weimar zu gehen. Ich kann Ihnen nicht sagen, was alles seiner Aussührung im Wege stand; hauptsächlich meine Aengstelichkeit: ich glaubte immer eine Sünde zu thun. Aengstlichkeit ist gewiß eine der ärgsten Wassen des Teusels, die Menschen zu beunrühigen und am Guten zu verhindern, sowie er auch nichts mehr fürchtet, als unbefangene Heiterkeit und Stärke des Gemüthes. Endlich nach einem sehr harten Kampf mit mir selbst gelang's und ich ging unter Gottes Segen nach meinem lieben Weimar, menschlich zu reden als ein wahrer Etourdi, aber — incautus Dous adiuvat, den Unvorsichtigen hilft Gott. Niemand wußte es als Hurter.\*) Weinen Landsleuten sagte ich's zwar auch, aber sie hatten keinen Einsluß auf meinen Entschluß. Hurter aber hat viel dazu geholsen."

"Wie mir in Weimar ergangen, wiffen Sie aus ber Reife= beschreibung, die eine mahre Miggeburt von viel Schönem und Butem und eben fo viel narrifchem, überspannten Beug ift. Daß ich alle, auch die kleinsten Umstände aufgeschrieben, zeugt von der Kleinheit meines Geistes. Wem alles gleich wichtig ist, der ist kein großer Mensch. Ich fand, was ich suchte, die treusten, zärtlichsten Freunde, den weisesten Lehrer, den ich je hatte und einen Magnet, nach dem sich mein liebebedürftiges Berg von nun an neigte. Wie merkwürdig! Ich kam hin mit einem ganzen Zeddel voll Fragen, die ich herdern über mein Studiren vorlegen wollte, und fiebe, als ich anfing zu fragen, hatte er benfelbigen Morgen seine vortrefflichen Briefe über das Studium der Theologie aus dem Buchladen bekommen, worin alle meine Fragen und mehr als ich thun wollte, hin= reichend beantwortet maren. Zudem erlaubte er mir zu schreis Man weiß in solchen Augenblicken nicht, wie einem wird:

<sup>\*)</sup> Bgl. unten Anmertung 1.

"Oft erfüllet Gott auch, was das erzitternde Bolle Herz kaum zu wünschen wagt. Wie von Träumen erwacht, sehen wir dann unser Glück, Sehn's mit Augen und glauben's kaum."\*)

"Bald als ich nach Göttingen kam, kam ein kleines liebevolles Briefgen von der Herderin und ein großer reicher, milber von Herder.\*\*) Ich schrieb, so gut ich konnte, immer halb
erschroden vor der Größe dieses Mannes, der doch mit Kindern
so ganz Kind ist. Ich schrieb 2—3—4 mahl — keine Antwort.
Der Teusel hatte sein Spiel mit mir. Alle Liebesbezeugungen
Herders waren vergessen und ich hielt's für gewiß, er wollte
gar nichts mehr mit mir zu thun haben. In der Zeit aber
war er krant und sobald er gesund war, schrieb er mir wieder
einen Brief\*\*\*), der alle jene Sorgsamkeiten mit allmächtigem
Donner zu Boden stürzte.+)"

Mit dieser Zeit beginnt der reiche Briefwechsel zwischen dem Herberschen Hause und Müller. Dieser gieng einem trüben Binter in Göttingen entgegen, aber seine Gedanken waren nur in Weimar.

Berder hatte einft im Gespräch die Aeußerung gethan, er

<sup>\*)</sup> Rlopftod's Dbe an Bodmer.

<sup>\*\*)</sup> Beide (falsch) datirt vom 18. Oft. 1780 bei Gelzer XIV, 81 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D. XIV, 85 ff.

<sup>†)</sup> Ich citire nicht nach ber bei Gelzer XVIII, 66 veröffentlichten Stelle ber überarbeiteten Autobiographie von 1799 (Nachlaß Nro. 173), sondern nach dem ungedruckten Originalterte (Nachlaß Nro. 154). Müller pflegte wöchentlich seiner Braut eine Anzahl Sedezblättchen ("Bochenblättchen"), Stücke der Selbstbiographie, zu senden. Obige Stelle trägt das Datum des 22. Okt. 1786. — Der Eindruck des ersten Besuchs bei herder Kingt noch nach in den von Müller in seinem Todesjahr herausgegebenen Erinnerungen von Caroline herder II, 18 ff. (Erste Ausgabe in zwei Bänden 1820.)

werde ein Seminar für junge Gelftliche einrichten\*) und zubem war Müller auf den nächsten Herbst zu einem abermaligen Besuch eingeladen worden.\*\*) In einem Collegium bei Spittler schrieb er die Gründe für und wider einen nochmaligen längeren Aufenthalt bei Herder kurz auf, bat in einem weitläusigen Briefe die Mutter, welche wünschte, daß ihr Sohn sür sein letztes Semester die Universität Tübingen beziehen sollte, um ihre Einwilligung zu seiner Uebersiedelung nach Weimar. Zugleich wandte er sich an Herder, ob er ihn annehmen wolle.

"Nommen Sie in Gottes Namen zum Winter zu uns! Haus und Herz, und was wir haben, stehen ihnen offen," war die Antwort und Frau Herder fügte hinzu: "Sie sollen unser treuer Hausgenoss", Freund und Bruder sein."\*\*\*) "Ihr Ansbenken ist uns wie der Geruch einer Frühlingsblume" schrieb sie ihm in einem andern Briefe. Der Widerstand der Mutter wurde durch den ältern Sohn Johannes, damals Prosessor am Carolinum in Kassel, besiegt.

So verließ denn Georg Müller am 27. September 1781 Göttingen für immer, um seinen zweiten Ausenthalt im Herderschen Hause in Weimar zu nehmen, der bis zum 25. März 1782 dauerte. Ein beneidenswerth glücklicher Absichluß der Studien! Die Tagebücher sind zwar dießmal im Bergleich zu der redeseligen Schilderung des ersten Besuches nur knapp gehalten. Was darüber vorhanden ist, sindet sich hier als Anhang mitgetheilt. Der erste, bisher ungedruckte Entwurf der Müllerschen Selbstbiographie; enthält solgende Darstellung dieses Erlebnisses:

<sup>\*)</sup> S. unten p. 45.

<sup>\*\*)</sup> S. unten p. 81.

<sup>\*\*\*)</sup> Gelzer XIV, 89.

<sup>+)</sup> Nachlaß Rro. 154; diefer Abschnitt trägt das Datum bes 5. November 1786.

"Also, ich war im Begriff nach Tübingen einzupaden, als eines Rachmittages, an bessen Morgen ich durch die Stelle: "Besiehl dem Herrn deine Bege" 12. plößlich von allen meinen Sorgen erleichtert ward (den 11. Sept), ein Brief von der M[amma] kam, worin ansangs das alte Klaglied von Rath-losigkeit kam, alsdann: ich sollte thun, was ich für gut fände — am Ende aber: eben sei ein Brief vom Bruder in Kassel gekommen und nun — ich sollte gehen. "Der Herr sei mit Dir!"

"Das tam fo. 3ch hatte meiner Mamma geschrieben. mir auf diesen Tag einen entscheibenden Bericht zu geben. Am Sonntag fing fie an zu schreiben, im außersten Rummer was? Sie legte den Brief wieder weg, die Nacht meist in Thränen, Rummer und Gebet zugebracht, den folgenden Morgen am 3ten September\*) follte er weg; fie fchrieb alfo, wie oben fteht. Als fie eben zusiegeln wollte, fam jener Brief, ber völlig für mich entschieb. 3ch hab' es erst vor 6 Tagen erfahren, mas man damals in Zürich sprach: "ich follte geben, auch wenn es der Mutter Wille nicht mare. Es ware unmännlich, wenn ich's nicht thate. Ist wurde fich entscheiden, ob ich ein Mann fei." Dem ungeachtet war' ich ohne ihren Willen doch nicht gegangen. Es war freilich die größte Wahrscheinlichkeit, daß Beimar mir nüplich sein würde, aber es hatte auch anders fein können. Es war also immer besser, dem Befehl Guttes au folgen: Gehorche beinen Eltern, als meiner Ueberzeugung. - Rudem dachte ich, es ist vielleicht besser, wenn du dich vor= ber examiniren lassest und nachber gehst. Nun so geschab's. Gottlob!"

"Ich wußte mich kaum zu fassen, ging denselben Abend noch zu einigen meiner Freunde, die's aber ganz kalt (um billig zu reden) anhörten. Ich war aber drüber weg. Noch

<sup>\*)</sup> Müllers Geburtstag.

wurde ich krank. Die Reise verzögerte sich von Tag zu Tag. Endlich gelang's und voll Freude verließ ich die Bücherstadt, voll Dankempfindung für daß, was ich auch hier gelernt und für alle Leiden und Freuden allhier. D, es ist auf Erden kein schöners Wort, als: vollendet!" —

"Göttingen hat mir wirklich viel genütt. Ich lernte viel nöthige Gelehrsamkeit, bilbete meinen Geschmad und erfuhr allerhand, das mir nütlich war. In schrecklichen Kämpfen aller Art wurde ich etwas mehr auf mir selber befestigt. — Es gab freilich Leute, die mich haften, aber auch gute Seelen, die mich liebten, unter den Professoren einige, wenige unter den Stu= denten und auch in meinem Hause. Es freut mich, wenn ich an unfere Aufwärterin denke. Sie war ein autes ehrliches Mensch, die mich ein einzigesmal beleidigte. Auf Universitäten ist es ein grokes Glück, folche Menschen zu finden, weil man fonst tausend häuslichen Berdrießlichkeiten ausgesetzt ist, die mir auf's empfindlichste web thun. Che ich nach Söttingen kam. wohnte ein Bohle in diesem Haus, der die arme Aufwärterin entsetlich guälte. Als ich kam, machte ich anfangs ein sehr ernstes Gesicht, daß die arme Tröpfin oft in ihrer Angst betete: Gott moge ihr mit einem Boladen verschonen! Nun, das war ich nicht und sie weinte herzlich, als ich abfuhr. Bei meinem Abschied war von meinen Landsleuten niemand da, als Hurter und Miwille.\*)"

"Boll Freuden machte ich mit einem Herrn von Berg aus Livland diese Reise."

"Es ward mir leichter, je näher ich meinem geliebten Ziele kam und als ich in Weimar einfuhr, ging die Sonne unter,

<sup>\*)</sup> Joh. Friedrich Miville, der spätere Professor und Rector von Bafel, war 1781 als Hofmeister eines jungen Studierenden nach Göttingen gekommen. Gelzer XVIII, 72 f.

lächelnd, daß sie bei ihrem Riedergang einen fröhlichen, auter Ahndung vollen Menschen sab. Alsbald wir angekommen waren. lief ich ju Berber. Gin unvergeflicher Augenblid! 3ch öffnete die Thüre - da saß er an einem Tischgen und eine Rachtlampe verklärte fein Angesicht mit einem fanften Schein und machte sein Lächeln noch lieblicher. Herberin kam bald und weinte vor Freuden. Den folgenden Sonntag Morgen zog ich ein. Die ersten Tage war ich beständig halb außer mir. Endlich mußte ich in den Karren einer bestimmten Arbeit. Da gab's nun traurige Geschichten; ich fühlte erst, wie wenig ich sei, was ich batte lernen follen und wie viel taufend Stunden mir zu nichte gegangen. Das machte mich ganz erlegen. Ich hatte wohl viel gelesen, aber bas wichtigste, die Sprachen, waren zurückgeblieben. Ueberhaupt fällt mir nichts schwerers in der Welt als Spraden. 3d darf fagen, daß ich mir, feit ich hier bin, alle Mübe, besonders mit der griechischen gegeben; aber es ist nach allem Bettelei, mas ich davon weiß. In der Schule und Collegium machte man fie uns zur Marter, daß ich einen Aberwillen da= vor bekam und nachher war's zu spät; benn Sprachen erforbern die erste Blüthe der Jugend. Ich fühlte, daß ich in Göttingen nicht vergebens so oft mit Haller gesprochen:

> "Entfernt vom Land, wo ich begann zu leben, Bon Eltern blos und fremd für jedermann, Dem blinden Rath der Jugend übergeben, Gefährlich frei, eh' ich mich führen kann."\*)

"Ich schämte mich wegen diesem und anderm vor Herber; er sprach mir aber Muth zu. Es gab wieder schreckliche Kämpse, fürchterliche Gerichte gingen über mich. Gewisse

<sup>\*) &</sup>quot;Sehnsucht nach dem Baterland." (Ausg. von Ludwig Hirzel p. 7.)

Schriften, die ich damals schrieb, enthalten die beweglichsten Maglieder über meinen Zustand. Indessen hatten mich alle gern und wir wurden immer vertrauter, als plöplich eine gang fatale Geschichte kam, die niemand weiß und wissen soll, als Herder, seine Frau und ich. Da hab' ich dem edeln Mann in's Berg gesehen in einer Stunde, wo der Mensch nicht heucheln kann. Noch sehe ich ihn ganz niedergeschlagen weinend vor mir siten und ich mich eben so vor ibm. Er bezeugte mir auf's feierlichste, daß er unbegrenztes Butrauen in meine Redlichkeit fette, aber er mußte flagen über die Sarte ber Menichen. Es foll heilig in meinem Herzen sein, was da geschah und wenn ich an ihm zweifeln will, so will ich mich dieser Geschichte wieder erinnern. Solche Stunden sind entscheidend für ben Menschen; nicht die, wie wir oben hatten. Gottlob, ich über= stand sie glucklich und es hat mein Herz um vieles gereinigt. Genug von dem."

"Indessen wurden wir durch biese Geschichte etwas in un= ferm häuslichen Glück gestört. Doch gab sich's bald wieder. Wir arbeiteten fleißig, jeder in seinem Fach und Zimmer. Des Morgens trank ich in seinem Zimmer meine Milch und wir lasen englisch in Milton, der mich aber noch nicht so anzog wie ist. Dann gingen wir vor dem Effen gewöhnlich spaziren, aber oft war ich wie ein stummer todter Steinklumpe vor diesem großen Mann. Ueber's Effen waren wir munter. Nach dem Effen spielten wir mit den Kindern, und Herder sette fich bisweilen zu ihnen auf den Boden, da dann ein allgemeines Nauchzen entstand. Ginft spielten die Kinder die Auferstehung Chrifti; der herr Christus lag unter dem Bank und der Engel zog ihn bei einem Fuß hervor. Oder sie waren Abam und Eva und redten dann vor= her alles ab, wie sie sich verführen lassen wollten. Es gab tausend herrliche Scenen, die mir noch sehr lebhaft vorschweben und zum Theil aufgeschrieben find. Rach dem Effen gingen

wir zum Caffee oder zum Clavier, dann wieder an die Arbeit und nach dem Nachtessen Er, die Frau und ich in's obere Zimmer und blieben einigemale bis um 12 oder 1 Uhr auf, lasen, sprachen — Scenen, wie die Erde nur wenige hat. Ihre vätersliche und mütterliche Liebe zu mir hat sie mir auf ewig eigen gemacht und Gott wird diesen meinen zweiten Eltern nicht verzgessen, was sie an mir gethan haben. Die schönsten wollen erzählt, nicht beschrieben sein. Es verliert sich bei dem Schreisben so viel vom Geist der Sachen und es könnte so missbeutet werden, wenn einst diese Blättchen in eine unedlere Hand, als die Ihrige, beste Maria, sielen." ——

"Oft wenn ich nichts arbeiten wollte, ging ich um 6 Uhr herunter zu der Mutter, die im Kreise ihrer Kleinen saß und arbeitete, und da schwatzen wir manche Stunde weg. Wer mich aber damals gesehen hat, kennt mich ganz. Ich hatte gar nicht nöthig, mich zu verstellen, wie man's in der Welt oft muß und war ein offenes Buch, in dem jeder lesen konnte. Ich dankte Herdern von Grund meines Herzens — denn warum dürste ich das Gute nicht auch sagen, da ich das Böse sage — wenn er mir die Wahrheit ganz gerade und derbe heraussagte. — Visweilen sagte er sie so frei, daß Herderin es besänstigen wollte; mir aber war es ganz recht." — —

"Mit Wieland und Göthe\*) hatte ich nicht viel, weil ich zu blöbe war. Nun würde ich auch diese besser benutzen. In der Stadt hatte ich keinen Menschen, mit dem ich umging, als einen jungen Geistlichen, Günther\*\*). Einigemale ging ich

<sup>\*)</sup> Müller muß Goethe mindestens zweimal im Herberschen Hause begegnet sein. Goethe war am 27. Januar und 20. Februar Abends bei Herber zu Tisch (Bgl. Keil, Goethes Tagebuch p. 255, 259.)

<sup>\*\*)</sup> Später Confistorialrath in Beimar. (Erinnerungen II, 16, 334.)

mit ihm zu seinem Bater auf's Dorf, und da machten wir uns einige Tage lustig. Er hatte eine einzige Schwester, Minchen, ein artiges Kind, mit der ich Freude hatte. — Bisweilen wur= den wir zu einigen Geistlichen auf's Abendessen eingeladen und da hatte ich meine Seelenfreude theils über ihren herzauten Willen, theils über ihre Bhilistereien. Berder besonders mar sehr artig in solchen Gesellschaften und konnte mit diesen Leuten, die ihn wie einen Gott verehrten, vortrefflich nach ihrer Fassung reden. Ein Mann ist nicht groß, wenn er nicht auch herablassend ift. Man hat aber bem edeln Mann auch biese Befellschaften übel ausgelegt. Ginmal war ich bei der Gräfin Bernstorf, tonnte mich aber noch nicht in ben großen Softon schiden. Bur Herzogin sollte ich auch einmal gehen. Es verzog sich aber immer. Bei Bobe\*) war ich am meisten. Einige Frauenzimmer vom hof tamen bisweilen in unfer haus; benen las Berber seine neusten Arbeiten por und ich konnte mich nicht genug verwundern, wie fein fie, fogar über metaphyfifche Sachen, mit ihm rasonnirten. Als mein Bruder mich von Rassel be= suchte, da war drei Tage ein beständiger Sabbath in unserm Haus. Und sonst gab's tausend Freuden."

"Aus bloßem Geiz für die Zeit ging ich in manche Gesellsschaften nicht, wo man mich recht gern gehabt hätte. Aber ich war zu scheu und meinte immer etwas Dummes zu sagen. Dafür arbeitete ich zu Hause recht sehr kleißig und meine Abslicht war nur, zu sammeln auf die Zeit, wenn ich nicht mehr da wäre. Ich haben Ihnen in einem vorigen Blättchen gesagt, daß Herber eigentlich keine Lehrart mit mir hatte. Er wollte mich nicht zu seinem Schüler bilden, sondern leitete blos meine

<sup>\*)</sup> J. J. C. Bobe, der Ueberseher, einst der hamburger Compagnon Lessings, war 1778 oder zu Anfang des Jahres 1779 als Geschäftsführer der Gräfin Bernstorff nach Weimar gekommen.

Studien, damit ich von mir felbst auf einen guten Weg tame. Was wir und seine Frau gemeinschaftlich mit einander lafen, hat mir gar fehr genütt. Reine Predigt von ihm unterließ ich (sonst aber die meisten), weil ich immer etwas für mein Herz börte. Was wir etwa die Woche durch gesprochen hatten, ober wenn er Fehler an mir wahrnahm, das brachte er fehr glücklich in die Bredigten, so daß mir alle fehr gefegnet waren und ich von einigen den Eindruck bis diese Stunde habe, welches ich eben von denen nicht fagen kann, die ich heutiges Tages bore. 3ch mußte ihm oft Predigten machen und er gab mir fein Urtheil darüber. Ueberhaupt habe ich ihm hierin recht fehr viel zu danken. Er führte mich auf den Weg, das menschliche Herz zu studiren, nicht bloß allgemeine Wahrheiten in einer neuen Wasserbrühe aufzutischen, ober fo in's Blaue hinein zu moralisiren. - Sein Gifer trieb ihn auch zu einem andern nütlichen Institut an. Er ließ alle Sonntage bie jüngsten Candidaten zu sich kommen und sprach mit ihnen von den Wiffenschaften, die zur beffern Theologie führen; wo ich auch Aubörer war."

"Nie vergesse ich den 24. December. Es giebt auserwählte Tage, wo alles Glück oder alles Unglück zusammenschlägt. An diesem Abend kam eine angenehme Scene um die andere; endslich noch ein herzlicher Brief von Hamann, der meinen edlen Bater [Herder] bis zu Thränen rührte. Er verewigte diesen Abend durch ein liebes Geschenk, das er mir gab."

"Endlich war die Zeit meines Abschiedes vorhanden. Den 25. Merz 1782, Nachmittags um 2 Uhr verließ ich mein ewig liebes Weimar. An einem Montag. Den Sonntag vorher sah ich noch der Consirmation zu, die er mit bischöflichem Ernst und apostolischer Treue verrichtete. Den übrigen Tag waren wir meistens beisammen. Sie thaten alles, mir Freude und ein gutes Andenken zu machen. Ich weinte, wenn sie nur ein Wort sprachen. Abends ganz unvermuthet ließ der Herzog Herdern in's Concert holen. Ich ging sonst disweilen hin, weil's alle Sonntag Abende war. Aber große Concerte sind gewöhnlich nicht meine Sache. Dießmal wurde Händel's Messias aufgeführt. Ich versor mich ganz in diese Himmels=musik, die ich gewiß wieder und schöner hören werde, da meine Seele auch nach dieser ewigen Harmonie gestimmt ist. Den folgenden Morgen packte mir die Frau meine Sachen zusammen. Alles im Hause war still; ich weinte beständig. Endlich rollte der Wagen her, für mich wie ein Leichenwagen; ich zuerst in die obere Stude mit Herder, dann in eine andere mit der Herzeberin — eine unbeschreibliche Scene! Gott, dein Herz ist voll ungezählten Segens: gieb ihnen den besten, den du geben kannst!"

Der Ton dieser Darstellung ist ein anderer, als derzenige des Tagebuches,\*) nach welchem mancherlei Berdrießlichkeiten, die Müllers Hang zur Selbstpeinigung herbeisührte, ihm die gute Stunde verbitterten. Hier erscheint ihm nach fünf Jahren das Erlebniß im Lichte reiner Berklärung.

Am 26. November 1781 hatte Frau Herber an Gleim, der den Freund in Weimar zuerst auf Johannes Müllers Schweizersgeschichte hinwies, geschrieben: "Seit Michaeli ist der Bruder Ihres Johannes Müller bei uns wohnhaft und bleibt den Winter bei uns; er hat in Göttingen Theologie studirt, ein trefslich guter Jüngling, rein wie eine Blume und männlich wie ein Mann; er erquickt meinen Mann sehr (hier ist unter den Candidaten nicht seines gleichen) und erhöht jetzt unsere häuslichen Freuden. Er kennt und liebt Sie, liebenswerther Freund, durch seinen Bruder und uns und empfiehlt sich in Ihre Liebe. Wenn's Sommer wäre, würde ich meinen Mann

<sup>\*)</sup> Bgl. unten p. 107 ff.

und ihn zu Ihnen senden. \*\*) Gleim antwortete mit einer ungestüm wiederholten Einladung an das herdersche Schepaar und Müller; diesen Jüngling müsse er kennen lernen; aber Frau herber meldete ihm im Februar 1782 den bevorstehenden Abgang Müllers, der übrigens in einigen Jahren wiederkehre und da wollten sie denn alle zusammen nach halberstadt kommen. Gleim sandte sein "rothes Buch" als Geschenk für Müller.\*\*)

Butreffend ist die Bemerkung, welche Johannes in einem Brief an die Mutter über den Bruder macht: "Herder, ein großer Mann, brachte ihn von der Zürcher Hitze und von der Göttingischen Kälte auf die Mittelstraße." Herder wirkte auf Georg Müller befreiend. "Meine kurze Lebensgeschichte — sagt dieser einnial — "ist diese: eine Knospe wuchs auf einem gesunden Baum; sie war zwar hart verschlossen, aber sie versprach etwas dem, der sie näher ansah. Da kam eine Raupe und nagte an ihrem Keime; sie welkte. Hierauf kam ein guter freundlicher Mann und nahm die Kaupe weg und hauchte mit frischem Lebensathem die Knospe an, und sie sieng wieder an, langsam zu grünen und sich zu erholen."\*\*\*)

Die Einwirkung blieb eine gegenseitige, wiewohl Müller damals zunächst der Empfangende war. Was der Freund ihrem Manne geworden, erkennt Caroline Herder später mit den Worten an: "In diesem für uns merkwürdigen Jahr [1781] wurde die Freundschaft mit Georg Müller gestistet. Ach, hätte der Vater in den solgenden und spätern Jahren manchmal Umgang mit ihm haben könne; manche unvollendete Arbeiten würde er beendigt haben durch die Ausmunterung und Zusprache

<sup>\*)</sup> Bon und an herber, herausgeg, von Dünher und F. G. v. herber I, 75. Bgl. bagu die Nachschrift herbers.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. I, 77-80.

<sup>\*\*\*)</sup> Kirchhofer im Unoth p. 96.

bieses Freundes, der Herders Genius so innig erkannte und gleichsam ein liebender und geliebter Sohn war. Die Freundschaft des geliebten ältern Genius Bruders Johannes knüpfte sich natürlich durch den jüngern. Als Eins trug sie der Bater im Herzen."\*) Und Herder schreibt am 12. December 1784 dem Freunde: "Lieber Müller! Sie sind mir wie ein Gottgegebener, ein blühender Baum, auf den meine Wallsahrt traf zu einer Zeit, da wir uns beide vielleicht weder kennen, noch nützen konnten. Sie sind indeß wie eine Blüthe in meinem Herzen und Leben."\*\*)

Am 12. April 1782 langte Georg Müller nach dreijähriger Trennung wieder bei seiner Mutter in Schaffhausen an. Das Berbersche Chepaar hatte ihn mit zwei Briefen ausgestattet, auf die sich der mütterliche Stolz etwas zu gut thun durfte. Rachdem er sein Examen bestanden, verwaltete Müller bis zum Jahre 1798 das höchst bescheidene Amt eines Kate= cheten; doch erhielt er 1794 am Collegium humanitatis die Brofessur der griechischen und hebräischen Sprache und 1804 diejenige der Encyclopädie und Methodologie der gefammten Wissenschaften. 1788 vermählte er sich mit Maria Gaupp, der Tochter des begüterten Schaffhauser Kaufherren. Zur Zeit der Helvetit und Mediation wurde der stille Müller wider Willen in eine zehnjährige politische Thätigkeit hineingezogen, 1799 sah er sich plötlich zum zweiten Regierungsstatthalter seines Ran= tons gewählt, seit 1801 mar er Oberschulherr, 1803 Mitglied des kleines Rathes geworden. 1809 schied er aus der ftur= mischen Deffentlichkeit, mabrend welcher Berder ben oft Ber-

<sup>\*)</sup> Erinnerungen II, 20. — Müller kann a. a. D. mit Recht für sich das Berdienst in Anspruch nehmen, zur Fortsehung der "Ibeen" den Anstoch gegeben zu haben. (Bgl. Baumgarten in den Preuß. Jahrbüchern XXIX, 44.)

<sup>\*\*)</sup> Geizer XIV, 108.

zagten aufrichtete, behielt jedoch die Leitung des Schulwesens bis zum Tode bei. Berufungen nach Kiel, Heidelberg, Basel, Bern hatte er abgelehnt. Beim Resormationssest von 1817 zeichneten ihn die Universitäten Jena und Tübingen durch Erenennung zum Dr. theol. aus. Bon deutschen Fürsten wurde er vielsach geehrt; mit Katharina von Rußland hatte er wiedersholte Unterredungen, ebenso 1814 eine bemerkenswerthe mit ihrem Bruder, dem Kaiser Alexander.\*)

Es handelt fich hier weder darum, Georg Müllers Berdienste als Theolog, Padagog und Staatsmann, noch beffen eigene schriftstellerische Thätigkeit zu beleuchten. Es ift lediglich das Berhältnig zum Berberichen Saufe, welches noch einen raschen Ausblick erfordert. Seit der Rückkehr in die Beimat ist der dankbare Jünger Herders bemüht, die Schuld gegen seinen Lehrer abzutragen. Aus bem Briefwechsel, ber nur durch Ser= ders Italienische Reise auf kurze Zeit unterbrochen wird \*\*), laffen fich diefe Bestrebungen bis 1800 eingehend verfolgen. "Tausendmal segne ich die Stunde" — ruft Caroline Berder 1795 aus — "da Sie in unfer Haus traten, da mein Mann ju mir trat und fagte: Wir muffen den jungen Schweizer bei uns behalten, es ift ein Engel von einem Menschen!" Bunachst war es fein erftes literarifches Wert, "philosophische Auf= fate", (Breslau 1789) die Georg Müller feinem Berder zu= eignete als Gruß für den aus Italien Zurückehrenden.

Herder hatte damals gehofft, den Heimweg durch die Schweiz (über Schaffhausen) nehmen zu können, das Land,

<sup>\*1</sup> Gelzer XIII, 474 ff; unoth I, 167.

<sup>\*\*)</sup> Am 27. Februar 1789 berichtet Herber von Rom aus seiner Frau: "Müller von Schaffhausen hat mir geschrieben, herzlich gut und traurig. (Dünher, Herbers Reise nach Italien p. 267. Die Antwort Herbers erfolgte erst nach der Rücksehr, bei Gelzer XIV, 208 ff.)

nach welchem er schon einmal gestrebt hatte.\*) Aber eilfertig wie ber Schiffer im Sturme rettete er fich nach ber Beimat, wohin ihn namentlich die Sorge ber neuen Göttinger Berufung wegen trieb. "Als ich nach haufe tam" — schrieb er er Müller - "fand ich Ihr Buch und das zarte, liebevolle Andenken Ihrer Johannisseele vor demselben [die Zueignung]; es empfieng mich und war das erste Buch, das ich in meiner Bei= mat las. - Das Lesen selbst hat mir eine wahre, reine Freude gemacht. Es lebt ein garter Beift barin, ber Beift ber Bebeutung alter Zeiten; ich wollte, daß es hamann noch erlebt bätte! "\*\*) In dem nämlichen Brief ermunterte er den Freund, eine Sammlung biographischer Geständnisse berühmter Leute anzulegen und veranlaßte badurch Müllers zweites größeres Bert "Bekenntniffe merkwürdiger Männer" (3 Bbe. 1791-95: Betrarca, Augustin, Franciscus Junius, Leibnis, Binzendorf, Huetius 2c.), das er auch mit einer schönen Borrede einleitete.\*\*\*)

Was der Gevatter Müller, welcher 1787 unter den Pathen des sechsten frühverstorbenen Herderschen Kindes eingeschrieben wurde, an den Söhnen Herders (seit 1794), an der unter der Last häuslicher Sorgen sast zusammenbrechenden Frau Caroline gethan, muß man im Brieswechsel nachlesen. Schmerzlich bezihrt nur der heftige Ton, in den sich die verbitterte Frau nach und nach gegen den schwerverkannten Freund ihres Hauses.

<sup>\*)</sup> herber an Merck, Strafburg Ottober 1770 (Brgl. Briefe an S. H. Merck ed. Wagner, erfte Sammlung 1835 p. 9.)

<sup>\*\*)</sup> Gelzer XIV, 208.

<sup>\*\*\*)</sup> Herberausgabe von Dünger XVII, 711 ff; vgl. auch ben 54. Brief zur Beförderung der humanität, a. a. D. XIII, 235 ff. — herber besprach auch Georg Müllers Briefe über das Studium der Wissenschaften (1798) in den Erfurter Nachrichten. (a. a. D. XVII, 639 ff.)

gegen Goethe, hineinredet; und doch brach vor 1790 so manch herzlicher Ausruf dankbarer Freude über diesen treuen Berather aus ihren Briefen.\*)

Am 18. Ottober 1802 schrieb Berber bem Freunde gum leptenmal. Erst am lepten Jahrestag 1803 erfuhr Georg Müller den Tod Herders aus der Zeitung; dann tam der Trauerbrief ber gebeugten Wittwe. "Sein Schlaf wird fanft, sein Loos wird lieblich sein." schrieb er dem Bruder. "Annigst bedaure ich ihn und innigst wünscht ihm meine gange Seele Blüd. dak er im Lande des Friedens und der Sicherheit ist. Droben vielleicht bei ben Sternen, wo fein Auge und Gemilth so gerne weilte. Dein Dank für seine Liebe zu mir ift nie geschwächt worden und wird nie in mir ersterben. Wie oft träumt es mir jest noch - und es sind nun doch schon 21 Jahre, seit ich ihn sah, -- daß ich in seine Arme ge= flogen sei und allemal wird vor Freude mein ganges Wefen erschüttert. Wenige Menschen, außer seinen Allernächsten, konnen in dem Grade an ihn attachirt gewesen sein wie ich. Unendlich liebte ich Lavatern, aber doch lange nicht so wie ibn."

Run beginnt mitten in der bewegtesten Zeit Georg Müller eine emsige literarische Thätigkeit. Es gilt, dem großen Freunde ein Denkmal im Herzen der Nation zu setzen. In dieser Abssicht verbindet er sich mit der Wittwe\*\*) und dem ältesten Sohne Herders, mit seinem Bruder und Heyne in Göttingen zur ersten Gesammtausgabe der zerstreuten Herdeschen Werke (Stuttgart 1805—1820, 45 Bde.). Georg Müller übers

<sup>\*)</sup> Neber Goethe und Herder vgl. B. Suphan in den Preuß. Jahrbuchern XLIII (1879), 85 ff.

<sup>\*\*)</sup> Der hierauf bezügliche Briefwechsel auszugsweise bei Dünger, von und an herber III, 383 ff. Auf Müllers Berwenden erhielt die Tochter herbers eine ansehnliche Unterflützung vom badischen hofe.

nahm die Partieen: Zur Religion und Theologie, zur Philosophie und Geschichte, zur Literatur und Runft. Wenn für uns diese kritiklose Ausgabe längst antiquirt ist, war sie doch für ihre Zeit ein verdienstvolles Unternehmen. Gin gleiches Wert ber Pietät find die "Erinnerungen aus dem Leben Joh. Gott= frieds von Herder, gesammelt und beschrieben von Maria Carolina von Herder", die erste Herderbiographie, herausgegeben von J. Georg Miller (1820, 2 Bde., wiederholt in der zweiten Gesammtausgabe ber Werke, 1830 in 3 Bbn.). Seit 1806 hatte Müller nach und nach die keineswegs für die Deffent= lichkeit bestimmten Erinnerungen als Material zur Biographie erhalten mit dem Auftrag der strengsten Sichtung dieser Ba= Sein Bruder Johannes wollte der Herberbiograph piere. werden, aber die Ereignisse des Jahres 1805 traten dazwischen und am 29. Mai 1809 überraschte ihn ber Tod. Am 15. Sep= tember starb auch Caroline Herber und Georg Müller, der nun noch die Sorge um des Bruders fämmtliche Werke über= nommen, sah sich schließlich gezwungen jene Materialien selbst dem Drud zu übergeben, freilich in sehr abgeschwächter Form, da er von ängstlichen Rücksichten gegen Witlebende geleitet war und billig das Andenken an das Herdersche Chepaar durch den leidenschaftlichen Ton, in welchem diese Erinnerungen ge= schrieben sind, nicht trüben mochte.

Im Juli 1819 sah Georg Müller seine treue Gattin aus dem Leben scheiden. Schon lange fränkelnd, verzehrte er sich nun in leidvoller Einsamkeit. Am 18. Oktober schrieb er noch die Borrede zu den Exinnerungen. Dann brach die letzte Krankheit aus. Im Halbschlummer sah er seinen Herder. Das Bild des theuren Mannes vor den brechenden Augen, entschlief er am 20. November 1819.

| · |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | - |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

## Reise nach Weimar.

Bom 4 .- 19. Oftober 1780.

An B. Casp. Säfeln.

Incautos Deus adjuvat.

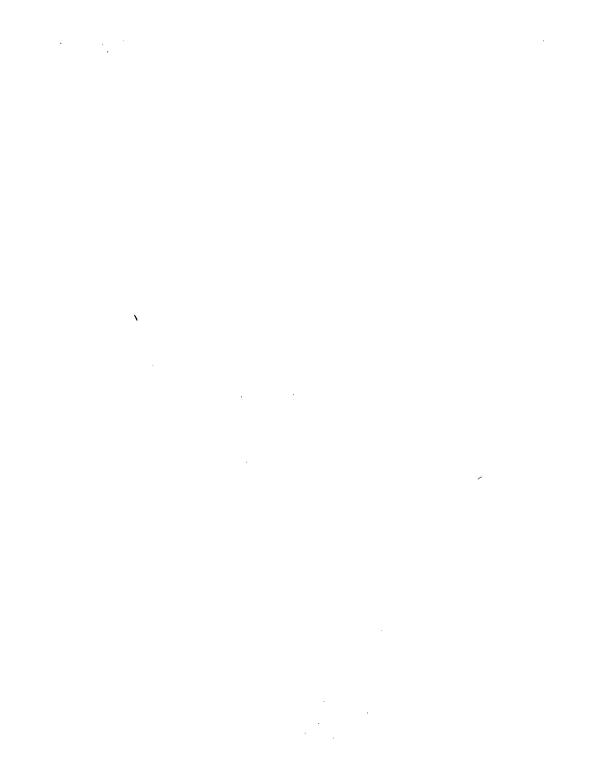

Schon in Zürich hatte ich mir vorgenommen, Herbern von Göttingen aus zu besuchen. Als ich an Oftern 1780 hieher kam, bachte ich sogleich mit Ernst barauf, und die Herbstferien dieses Jahres schienen mir die bequemste Zeit zu sein. Den ganzen Sommer wälzte sich der Borsat in mir herum, bald lauter, bald leiser. Ich malte mir's das eintemal mit allen möglichen Farben aus, und ein andermal war mir wegen den Schwierigsteiten halb bang; oft träumte ich davon. Je näher es gegen den Herbst ging, je wankender ward mein Borsat, und im August oder Ende Julii bekam er einen Hauptstoß.

Endlich wurd' es mir gar eine Gewissenssache; ich kämpfte lang pro und contra und hatte fast contra entschieden; noch kamen verschiedene (wichtige) Hindernisse in den Weg — so daß ich nun beinahe völlig aufgab. Hurter<sup>1</sup>) war immer dafür. Dennoch machte ich auf allen Fall einige ferne Vorbereitungen.

Die Zeit rückte; in einigen Tagen sollte ich gehen; ich schwebte in der widrigsten Ungewißheit; das Ding verfolgte mich allenthalben und konnte gar nicht entscheiden.

Den 3. Oftober, ba Freuler2) verreisete, entschied ich.

Den folgenden Morgen war das Wetter gut; eine Kleinigkeit machte aber, daß ich die Reise dis Morgen früh aufschob. Eine Stunde währte es und auch diese Hinderniß schwand. Ich machte einen Pack Wäsche zusammen, bereitete mich zur Reise, verrichtete noch ein paar Besuche, aß zu Mittag und um ein Uhr wanderte ich fort. Escher, Meyer<sup>3</sup>) und Hurter begleiteten mich dis Geismar.

Meine Kleibung war ganz simpel: ein runder schwarzer Hut, weißer Charlesdoux, ein guter Flaus, schwarze Bein-kleiber, weiße Strümpfe und neue Halbstiefel.

#### Ben 4. Oktober.

Bei Geismar verließen sie mich. Außer bem Dorf kam ein Würtemberger zu mir, ber in Diemar Kontrolleur ist. Mit bem ersprachte ich mich, er zeigte mir ben Weg von Diemar nach Rheinhausen. Auf biesem Weg war ich endlich allein und erholte mich.

Rheinhausen liegt sehr artig am Eingang eines Thals; die linke Seite ist sehr felsigt, die Häuser sind gut, gerade von hie ist die Gegend halb schweizerisch.

Ausser Rheinhausen ist ein langes Thal; zu beiben Seiten Berge und Walb, unten Wiese und ein Bächgen (die Weende, die Stolkerg besungen<sup>4</sup>), wo auch Haugwiz<sup>5</sup>) wandelte) — recht romantisch, der Weg schatticht. Es giebt Orte, wo man verirren kann. Das Wetter war gut und mein Gemüth fröhlich beim friedlichen Rauscheln des Bächgens. Es ist ein Ausbund des ganzen Revier.

Bremeten, am Enbe bes Thals. Die Leute in biefen Gegenden scheinen mir sehr gut; bie Kinder find

freundlich, wie benn die Menschen nur dann böse sind, wenn ihr Interesse in's Spiel kömmt. Bor dem Dorf geht's eine Anhöhe hinauf. Es war ein kühler Herbstabend. Herbstwolken suhren umher und verkündigten den Abschied der Natur.

Ich kam zu einem Sbelhof. Sin großer Hund empfing mich. Man heuete in der Wiese und zeigte mir den Weg eine Anhöhe hinauf in den Wald. Es kam ein starker Regen, der mir wohl die Haut netzte. Im Wald verirrte ich; traf endlich wieder den rechten Weg, der vor dem Holz abermal ausging, daß ich dastand. Ich wählte einen und fand, daß er nach der unrechten Richtung ginge; kehrte um und weit und breit kein Mensch und die Sonne neigte sich. Slücklicherweise traf ich einen vorhin nicht bemerkten Weg, der mir auch bald Leute zusührte. Wie froh war ich! Sie kamen so artig hinter dem Gesträuch hervor wie lupus in fadula.

Die Gegend und das Dorf heißt Streitholz (Stritholte); wie ich glaube schon auf'm Eichsfeld und also unter Churmainzischer Obrigkeit.

Bei dem Dorf ging die Sonne hinter meinem Rücken unter. Die Sprache verstund ich nicht und verirrte also, ging einen ganz widrigen Weg, der sich ansangs ziemlich gut anließ, aber endlich mitten auf einem Felde völlig verlor. Da stand ich wieder. Bor mir war's hell, hinter mir schwere Wolken. Mir ward halb bang und doch so wohl! Endlich, endlich sah ich einen Schäfer und ging gleich zu ihm hin; ein herrlicher gesunder Wiähriger Mann voll lächelnder Bonhomie und Ehrlichseit. Ich mußte über Stauden und Gräben einen ganz andern Weg.

Run ging ich fort, traf endlich auch wieder einmal Leute an, und sah etwa um 7 Uhr in einer ziemlichen Tiese Heiligenstatt vor mir liegen. Ach, wie ward ich so froh! Da mochte ich wieder singen. (Psalm 65.)

Riemlich mübe zog ich ein. Niemand hielt mich an. In ber Borstabt ift eine Allee angefangen. (Die Bäume find vieredt geschnitten! Im Städtgen ift eine Romöbie, vielleicht aber nur auf eine Zeit.) Die Gaffen sind fehr breit, an einigen Orten fehr eng. Die große Rirche fteht auf einer Höhe, wohinauf man auf Treppen geht; sie ist gothisch gebaut; bas Kloster babei ift etwas moberner: bie Häuser ber Stabt ziemlich gemein, boch nicht von Roth. wie so viele in Göttingen. Ich kehrte im besten Wirthshaus, dem schwarzen Mohren, ein. Da war ein äußerst gemeines Wirthsgesicht und einige von der Regierung. Ich aß Eierkuchen, Kartoffeln, Salat, Brob, und trank faures Bier. Als ich in mein Schlafzimmer trat, fam mir ein Geruch wie von einem tobten Leichnam entgegen. Ich suchte nach, fand aber nichts. Wenn ich etwas gefunden hätte, ich wäre fast erstarrt!

### Ben 5. Oktober.

Beim Aufstehen hatte ich bas Heimweh. Die Reise mit all ihren Beschwerlichkeiten lag schwer auf mir. Es war sehr neblicht und ich fürchtete Ansanzs Regen. Roch trank ich Kasse und zahlte meine 8 Gg.

Ich wanderte wieder ein langes Thal hinauf. Der Himmel wurde hell und auch mein Gemüth. Ich hatte eine fröhliche, getroste Morgenfeier.

Geisleben hieß bas eine, Grüzhaber bas andere

Dorf, wohin mich ber steinigte Weg führte. In Grüzhaber ist eine artige neue Kirche. Ich burstete sehr und ein gutherziges Mädchen schöpfte mir wie Nahel Wasser aus einem Brunnen. Lohn ihr's Gott! Sie that's froh und wußte ihre That nicht; glücklicher als wir, die wir nicht nur jeden Trunk, die wir jeden Tropfen Wassers zählen müssen. Man merke sich das Mädchen.

Von hier geht's über einen ziemlich hohen Berg, wo Felber find und wenig Menschen angetroffen werben. Gine schone Gegend; ich sah weit hinaus.

Das Sichsfelb sieht in Ansehung der Berge dem Canton Schaffhausen in seinen nordwestlichen Gegenden sehr gleich. Es war ein schöner Himmel, voll kleiner weißer Wölkgen, was wir geschäfelt nennen. Allenthalben Glanz. Froh sang ich Stellen aus Liedern und war muthig wie ein Rehe.

Nun sah ich Dingelstätt, einen großen Flecken an ber Unstrut. Mitten in einem Thal. Etwa in einer Stunde war ich da. Die Häuser sind für einen Flecken leidlich, die Straßen fürchterlich kothicht, die Leute freundlich, gutgebildet. Schnell trank ich einen Passum<sup>6</sup>) saures Bier à 6 Af.

Von hier mußte ich wieber über einen solchen Berg und nach einer Verirrung bei einer Mühle vorbei an die Mühlhausische Grenze. Von einem grundehrlichen Bauernpaar kaufte ich Quetschen und Birnen. Ich traf auch einen andern Bauern an, mit dem ich wohl eine halbe Stunde ging, und verließ also das ziemlich schöne Land Sichsseld. Es liegt hoch und alle Flüßgen laufen hinaus. Die Ortschaften sollen stark bevölkert sein. Ihre Sprache ift thüringisch; Getraibe, Biehzucht, Flachs, Taback — bie Produkten bes Landes.

Die Reichsstadt Mühlhausen hat an ihrer Gränze, im Gebüsch, einen alten Thurm mit einem Wächter. Bon hier ging die unermeßliche Sbene an; das Sichsselb ist wie abgeschnitten.

Ich war noch etwa 2 Stunden von Mühlhausen und sah es schon. Das ist langweilig für einen Fußgänger! Bisweilen hätte ich mir wohl einen Gefährten gewünscht, disweilen nicht. Eine solche Einsamkeit ist immer, wenigstens für mich, sehr gut. Hatte ich kleine Unruhen, so waren sie doch gewöhnlich bald wieder vorbei und der Gedanke: "Du wandelst im Tempel der Natur, im Tempel Gottes" gab meiner Seele Muth und Freude und Zuverssicht, es werde mir nichts sehlen.

[p. 10] Endlich kam ich auf ein großes (ziemlich gutes) Dorf Lengsfelb und endlich und endlich nach Mühlhausen.

Mühlhausen schien mir recht artig. Die Vorstädte sind gut, köftlich eben nicht. Bürgersweiber und Auswärterinnen tragen blaus Mäntel, die fast dis auf den Boden herunter gehen und oben einen großen Kragen mit alten Goldstransen haben. Eine solche kam in der Vorstadt neden mir hin, lachte mich an und fragte, ob ich nicht aus Göttingen sei? Sie sei kürzlich da gewesen und erinnere sich, mich auf dem Johannis-Kirchhof gesehen zu haben. Die Stadt selber hat recht hübsche Häuser und einige breite Gassen. Der Markt ist ziemlich groß und schön. Ich hab' in Obersachsen, wo ich durchkam, nirgends solche Laimhäuser angetrossen, wie man in Niedersachsen die

Menge findt, wenigstens um Göttingen herum. Dörfer und Städte find in Obersachsen besser.

An gar vielen Häusern sind Reben und Bäumchen vor die Thüren und dis zum Fenster hinauf gepstanzet, was mir wohl gesiel. Die Stadt hat vielen Handel. Ich zog kreuz und quer und kam endlich in den blauen Hecht, zu einer lebhaften Frau und halb schüchternen Töchtern. Es schien mir da der Weißgerber Herberg zu sein. Ich kehrte mich aber nicht daran, weil niemand kam. Ein Gesell auß Zürich soll im Hause sein. Die Leute brachten mir Biersuppe, die mir nicht schmeckte, saure Gurken, Blutwürste und Brod à 3 Gg. 6 Pf.

Ich war etwas müber als gestern.

In der Stadt sind ziemlich viel Kirchen (ohngefähr 11), alles lutherisch, ein Augustiner-Ronnenkloster ausgenommen. Die 2 Pfarrkirchen sind in gothischem Geschmack, aber für jene Zeiten fast prächtig.

Daß ich mit Werbern noch nichts zu thun bekommen, war den Leuten verwunderlich, mir aber eine unangenehme Frage.

Um 1—2 Uhr zog ich wieber meine Straße fort burch Felber und traf einen Solbaten nach dem andern an, da ich vorher nicht Einen gesehen hatte, so viel ich mich erinnere. Die Werber machten der lieben Imagination viel Arbeit.

In einer kleinen Stunde kam ich nach hiniken; gleich im Eingang bes Dorfes war Saufgelage; man tanzte und musizirte dabei und einige — gewiß Werber — standen unter dem Haus. Ich dachte, die Kerls haben gesoffen; du gehst um's Dorf.

Es war in hohem Grabe schwach; aber ich will's gern bekennen. Jeber richte nach seinem Gutbünken über mich.

Also ging ich neben bem Dorf hin, erkannte aber balb, baß bas nicht meine Richtung sei; ich ging bang zurücke auf einem Fußpfad und sah keinen Mensch, ben ich sragen mochte. Enblich wies mir ein Brabantischer Metzer, zu Mühlhausen resibirend, ben rechten Weg und zugleich in einer Entsernung von brei kleinen Stunden Langensalza, das seine weißen Thürme zeigte.

Auf bem Beg — er ging immer über Ebenen, bisweilen über Wiesen, bas Wetter war vortrefflich — auf
bem Beg hatte ich oft kleine Zufälle; boch vergnügte mich's
nachher, wenn ich mich Pilger so unter abwechselnbem
Licht und Schatten baher wandernd bachte. So wunderlich es oftmals scheint, so selig ist es doch gemeint. Ginsmals wurde ich durch etwas erinnert, diesem Journal ben
Ramen Eben-Ezer zu geben. Die Schuld des Titels ist
also nicht mein und die eigentliche Ursache wird der Leser
schwerlich errathen, wobei er aber nichts verliert. So
einsam wallen ist für mich ein excellentes Ding; ich werde
mit mir vertraut und sehe viel freudiger und kindlich getroster, muthiger zum Bater im Himmel empor.

Eine Anmerkung, die auf der ganzen Reise gilt: das Land ist durchaus eben, fast lauter Felder, disweilen gewässerte Wiesen; man sieht allenthalben Dörfer mit spißen Kirchenthürmen, etwa auch ein Städtchen, dis die Gebürgelein blau werden.

Großgottern heißt bas nächfte, glaub' Gothaische Dorf, mit zwei Kirchen. Die Menschen reben thuringisch.

eine fatale Sprache für mein Berftändniß; sie haben viele a, z. B. Studant, Wag (Weg) 2c. Auch sind alte Thore da. Ich trank ein Glas Bier und hatte schon die Thürfalle (ber Wirthsstude) in der Hand, als es hieß, es sei'n Studant von Göttingen in der Stude, der nach Weimar gehe. Ich zog ab und bezahlte gleich, um allein zu bleiben.

O, wie war mir so wohl, so zufrieben mit ber ganzen Schöpfung! Alles lachte mir zu: Sei gegrüßet, Frembling! Wenig mübe war ich.

Tausend Gebanken suhren die Seele vorbei, tausend Bilber von Herber standen vor meiner Stirn. Ich hatte mir eine Ibee von ihm seit langem sest gesetzt, die mich jämmerlich betrog; noch jämmerlicher aber die von seiner Frau. Doch ist mir das der liebste Betrug.

Ich bebaurte die kahle Erbe und weite Ebenen, wenig Bäume, Wiesen; schon Tacitus nennt Deutschland frugiferarum arborum impatiens und pecorum foecunda<sup>7</sup>);
welches auch wahr ist; in diesen Ländern trifft man bald
alle 500 Schritte eine Schäferei an, pecorum foecunda,
sed plerumque improcera.

Es regnete ziemlich stark, etwa  $^{1}/_{4}$  Stunde; der Göttinger kam in einer Entfernung von 2—300 Schritten hinter mir; ich strich mich aber fort. Oft fürchtete ich, vielleicht ist der zu wohl. Die Zeit von Mühlhausen schien mir nicht so lang, wie die heut morgen; ich las Herbers Provinzialblätter vom Dogmatisiren im Prebigen<sup>8</sup>).

Enblich kam ich an. Unter bem Thor waren höfliche - Solbaten. Man hielt mich an, ließ mich aber gleich wieber gehen, ba ich sagte: ich hab' 'n Paß bei mir. "Ja, ja, wir sehen wohl, Sie sind nicht ber, ber gestern Gotha in Brand steden wollte!" Ich hatte meine Matrikel bei mir, von Sr. Hochwürden Herrn D. Leß<sup>9</sup>) eigenhändig unterschrieben.

She man nach Langensalza kommt, sieht man links vor sich das Städtchen Thomasbruck (Tomsbruck), das 1759 abbrannte. Sonderbar, daß auf dem ganzen Weg kein einzig Städtchen ist, das in diesem oder dem vorigen Seculo nicht ein- oder mehrmal abgebrannt wäre. Ich wüßte keine Ursache, als die schlechte Polizei.

Langenfalza ist eine seine Stadt am Flüßgen Salza. Hier zu Land sieht man die Flüsse lieber, als im süblichen Niebersachsen, wo sie Jahr aus, Jahr ein kothgelb aussehen. Die Gegend umher bringt lauter Getreibe. Langensalza hat ungefähr 900 häuser und 2 Pfarrkirchen. Seit 1211 eine Stadt. 1711 ward's zum letzenmal mit Feuer heimgesucht.

Ist sind viele, recht artige neue Häuser brin und Reben baran hinaufgepflanzt. Ein vertraulicher Geist kam mir fast burchweg entgegen. Durch alle Gassen rinnen klare Bächgen.

Ich kehrte bei einer schönen Kirche, im Gasthof zum gülbenen Kreuz ein. Eine alte dicke Frau und herzgute Tochter gubernirten. Ein paar gleichgültige Herrn von der Regierung kamen. Ich schrieb an Hurter ein Briefgen, horchte auf die Herrn, stöberte in meiner Brieftasche, hatte Langeweile und ging, nachdem ich Salat und Gier gegessen, in meiner Kammer vergnügt in's Bette.

Die Sprache ber Einwohner ift nicht so verschluckenb,

nicht so holpericht, schnell und lebendig, wie die hessische, wenigstens jenes jungen Dragoners bei Holzborf, und etwas undeutlich.

# Freitag den 6. Oktober.

Am Morgen war himmlisch Wetter; ich trank Kaffee mit Raspelbrod, zahlte 12 Gg. und zog meine Straße. Gleich vor ber Stadt ist man wieder auf einem unermeßlichen Felbe; hinter sich steht die Stadt sauber zwischen ben Bäumen. Der Himmel war sast völlig blau; die Sonne schritt mächtig daher und glänzte herrlich in dem frischen kalten Nebel. Der Morgen würkte Wonne in meiner Seele.

Balb wurd' ich etwas dumpf, ich vermuthe eben daher. Der geftrige milbe Morgen hatte mir mehr Licht gegeben, dieser versengte balb alles.

Balb glaubte ich mich wieder verirrt und balb wurde ich erfreulich berichtigt.

Das weite Land glänzte auch und ich sah viele Dörfer.

Ich kam nach einem großen Fleden und Schloß Gräfentonna, gothaisch. Sehr gute Straßen, aber lauter Strohbächer, doch unendlich besser als die niedersfächsischen.

Ich zog über eine schöne Anhöhe; ein kalter Süboftwind blies mir entgegen. Ich bachte an meine Geliebten alle, wie weit sie ist von mir weg seien u. s. w.

Rechts war ein Walb, ohngefähr wie der Kolfirst<sup>10</sup>) bei Schaffhausen. Immer über Felber, und der Felber kein Ende. Ich las in Herbers Provinzialblättern.

Großfanern, ein Dorf mit einem ichonen Schloß. Wittern, links am Berg.

Da kam ich zu einem kleinen Rebgelände; ich freute mich sehr, ruhte aus, benn ich war mübe und pflückte erst nur Beergen, bann ganze Träublein, die mich sehr, sehr erquickten. Sie waren nicht übel, die Rebstöcke sehr niedrig. Oft kamen bergleichen Flecke und ich ließ selten einen unangetastet hinter mir. Recht innig froh war ich über diese guten Gaben.

Ich hätte können genug haben. Nicht weit von Tiefenthal war noch ein Rebhügelchen; ich sah keinen mehr vor mir und wollte nun den letzten [Trauben] nehmen. Es war ein weißer, aber weil er so sauer ward, schmiß ich ihn weg.

Noch konnt' ich Erfurt nicht seben. Dafür prasentirte sich mir ein rechts über's Felb auf mich her trottirendes Bäuerchen. "Ha! ber kann bir zeigen, ob du auf bem rechten Weg bift! - He, guter Freund, ift bas ber rechte Wea?" — Reine Antwort. Dafür postirte man sich mit zwei grimmigen Augen und einem Stod nicht à la française vor meinen Weg, rebte viel von Traubenftehlen, von Gib und Pflicht u. f. w. 3ch machte vergeblich meine Einwendungen, erwartete aber boch ziemlich misvergnügt eine Buße von in circa einem Thaler; benn bas weißsagten mir die rollenden Augen und der ernsthafte Mund. Der Mensch meinte wohl, er wollte mir einen halben Todesstreich verseten, als er mit einer recht obrigkeitlichen Miene zwei aute Groschen Fanggelb foberte. [20] Ich war froh und konnte nicht bose über ihn fein, benn Chrlichkeit und Treue war sichtbar an ihm;

nur hatte mich ber ungeschliffene Ton etwas beleibigt. Es war schon auf Ersurtischem, also Churmainzischem Boben. Sonberbar: er hatte nur ben letzten muthwilligen Diebstahl wahrgenommen.

Ausser Tiefenthal etwa eine Biertelstunde sah ich endlich Erfurt mit seinen unzähligen Thürmen in blauer Ferne vor mir und drüber hin die Berge gegen Beimar zu. O, wie froh war ich —

"Bie ein wandernder Mann in Gedanken reiset, die Länder, Die er besuchen will, sliehn ihm vor der Stirne vorüber, Igt dahin — dann geh' ich weiter und weiter — so schnell Flog ich die Länder vorüber"<sup>11</sup>).

Es währte jämmerlich lang, bis ich bahin kam und vor ber großen Stadt traf ich fast keinen Menschen an. Die Gegend ist nackt.

Die Fortifikation hat wohl nicht viel zu bebeuten. Unter bem Thor fragte mich niemand an.

Die Stadt ist wohl eine ber größten in Deutschland, aber elend bevölkert. Man hält sie für Thüringens Hauptstadt. 1664 raubte ihr Churmainz die Freiheit; boch ist der größte Theil der Einwohner noch evangelisch. Ein Bataillon Mainzer und ein Bataillon Kaiserliche liegen derin zur Besatzung.

Sie liegt am Flüßgen Gera, ift schlecht bevölkert und altmodisch gebaut, befestigt und beschützt durch Cyriaksburg, eine eine Biertelstunde vor der Stadt auf einem Berg nach der ältesten deutschen Manier fortisicirte Beste, und durch Petersberg, ein prächtiges Schloß innerhalb der Stadt auf einem Hügel. Durch diese zwei Besten ist der Stadt alle Aussicht zu glücklichen Empörungen benommen, besonders, da rings um sie herum auch einige Hügel liegen, so daß sie in Grund geschoffen werden könnte, ohne Mux zu machen.

Was aber mehr zu sagen ist von ber Menge ihrer Kirchen, vom Dom und der schrecklichen Glocke, von der Universität und del. siehe, das ist geschrieben in der Erdbeschreibung des Herrn Buschings. 12).

Ich war sehr mübe und mußte durch unzähliche Gäßegen auf hartem Pflaster und einigen Umwegen laufen, bis ich endlich ein Wirthshaus nach meinem Sinn erreichte. Ich kam hinein und siehe, da war's wieder so 'ne verwünschte Herberge, von Müllern, glaub ich. Schnell af ich Gurken und eine Wurst à 2 Gg. 5 Pf. und hurtig wieder weg, weil ich noch eine Strecke von 5 guten Stunden vor mir hatte.

Es war halb zwei. Ich mußte eben so herumrennen, bis ich ein Thor fanb. Doch sah ich viele ganz gute Straßen und Häuser. Der Dom steht auf einem großen Plat, auf puren Felsen und würde prächtig stehen, wenn die Thürme nicht abgebrannt wären. Auf dem Platz ist ein neues steinernes, kostdares Monument, aber noch keine Inschrift, nur die Ersurter und Kurmainzischen Wappen. Ich denke, man würde in anderer Lage drauf schreiben: Pereat libertas!

Ich sah einige prächtige Palläste; bes Statthalters 13) (bes liebenswürdigen von Dalbergs) Haus ist schön und bas Portal besonders, sowie die gegenüberstehenden Statuen. Alle Augenblicke kommt eine Kirche oder Kloster oder ein Herr Bater. Es sollen in allem 9 Klöster und

20 katholische und lutherische Kirchen sein. Mitten in der Stadt steht ein abgebranntes Kloster. (Die Stadt ist im ganzen weit lichter, als das schrecklich düstere Frankfurt.) Ich kaufte Zwetschgen. Endlich kam ich wieder in's Freie.

Ich ging etwas hinauf, balb wieder in's Thal hinunter. Meinte, ich wäre eine starke Stunde vor Erfurt, als ich aus großem Durst in einem Dorfe an der Seite Bier trank und man mir sagte, ich sei auf dem halben Weg.

Schrecklich mübe warb ich und alle Nerven der Füße und Gehirnsibern erschlafft. Doch stärkte mich das Bier und die freudige Hossung. Die Zeit vertried ich mir mit einigen Liedern. Links eben, die weit hinaus, rechts ein ziemlich hoher Berg, der Ettersberg, der bis an Weimar reicht. Ich konnte mein Ziel nirgends erblicken. Die Sonne neigte sich.

Aber mit jedem Schritt erneuerte sich Freude und Hoffnung. Schon so weit glücklich ohne den geringsten Anstoß gekommen: wie sollt's mißglücken können! Ich streckte meinen Hals empor, das frohe Ziel zu sehen und hielt jede kleine Anhöhe für die letzte. Aber noch zeigte sich's nicht.

Aber nun kamen Kutschen mit Bedienten, kamen vornehme Reuter, Hosseute 2c., die nach Erfurt reisten.

Um halb vier war ich von bem Dorf weggegangen. Hinter mir verlor sich bie Aussicht gegen Ersurt ziemlich, boch sah ich noch immer bläulichte Anhöhen. Bettler hab' ich auf ber ganzen Reise fast nirgends angetroffen. Allenthalben wurde gepflüget und auch gefäet. Bom Gebanken

an Herber riß ich mich immer los. Ich kam zu einem großen Dorf, bas sich mir schon sehr lang gezeigt hatte. Da stand eine Windmühle. Es heißt Nora und ist die Grenze zwischen Erfurt und Weimar. Also war ich nun im Land.

Dit bem erhob sich alles in mir auf eine neue Stufe. Alles legte sich an, mir einen ber herrlichsten Abende zu verschaffen. Der Himmel war hell und klar. Hinter mir senkte sich die Sonne und vergüldete alles um sich her.

Die Berge linker Hand waren in sichtbarer Froblichkeit, so schön blaulicht, so vertraulich ablezend, als wenn sie's muften, baß sie wiederkommen murbe. Der lette Abschiedsstrahl ber holben Königin war milb und fröhlich und als sie untergegangen war, sammelten sich ihre Kinder, die Wölklein, um sie her und sangen einen Abendgesang: "Run ruben alle Bälber"! Der Gesang verhallte, die Strahlen erloschen in matte schmachtenbe Dämmerung. Man fab fie an und fühlte fich an ben Thoren der unsichtbaren Welt, des ewigen Lichts, des reinen Lichtesäthers. Auch tamen nun Sterne auf bie allweite Bühne bes himmels — ein stilles Abenbfeft. Wie ein Sterbender nach bem froben Ziel seiner Ballfahrt, so redte ich mich auf und hob meinen Hals, zu fehen nach bem Riel meiner Reise — und sah's noch nicht. Endlich aber erblickte ich die obersten Ränder blaulichter Berge. Rechts blinkte mir ber Mond unter leichten Wölkgen zu.

Ich zog bavon, fröhlich einsam und meine Seele war rein von bösen Gebanken. Ich sehnte mich herzlich nach

häfely, hurter, Rothmund 14), meinen herzgeliebten Freunben. Rothmund hatte mir geschrieben: "Nähm' mich wie ben habatut ein Engel beim Schopf und trüge mich bes Abends zu Dir hin, wenn Du in Weimar eingehst!" Es wär' ein rechter Abend zu so 'was gewesen.

Von Häfeln schwebte mir besonders ein Wort sehr lebhaft vor (das ich mir sonst nirgends gemerkt habe). Als ich den letzten Abend vor meiner Abreise noch in Rothmunds Kammer war und — glaub' ich — weinte, kam er hinüber, nahm Abschied, umarmte mich herzlich und sagte: "Der Gott, der Ihnen in diesem Haus so manche angenehme Nacht geschenkt hat, segne Ihnen auch noch diese!" Nein, Häsely, Deine Liebe kann ich nie vergessen!

Ich ging auf gutem Wege fort. Endlich sah ich immer mehr von den Bergen vor mir, sah endlich — o Gott, wie war ich so innig froh! — sah endlich ein großes Thal voll Felder, gegen dem sich, ungefähr gegen Morgen, ein anderes Thal öffnete und sah an dessen Eingang endlich und endlich

# Weimar,

bas Ziel meiner müben Pilgerschaft, wohin ich vor ein paar Tagen alle Hoffnung verloren hatte und nun aber boch gegangen war in blinder Hoffnung. Ich jauchzte laut.

Die Stadt zeigte sich mir ganz weiß; vom Schloß konnte ich nichts entbecken, nur aber einige Kirchthürme. Es liegt sehr angenehm. Im Verfolg hörte ich auch läuten, was mir sehr lieb war.

Noch hatte ich aber eine starke halbe Stunde bis

bahin; aber faft völlig weg war mit einmal alle Mübigkeit. Ich ging sehr stark und lange war ein Reiter, ber boch auch nicht sachte ritt, in Entfernung von etwa hunbert Schritten hinter mir.

Es war etwas kühl. Ich meinte, ich könnte die Stadt nicht erreichen. Niemand traf ich an, als den Reiter, mit dem ich dann einiges sprachte und ihn auch auf Herbern führte. "Ob's wahr sei, daß er kränkle?" — ""D nein, er ist gesund und frisch und wird ohne anders bei Hause sein. Aber Herr Kammerrath Goethe und Herr v. Knebel seien nicht daheim; der Herzog auch nicht und die Herzogin in Belvedere."

Enblich kam ich unter's Thor, das Erfurterthor, das gut aussieht und ging glücklich hinein — um halb ober brei viertel auf sieben. Niemand fragte mich an.

Sogleich gefiel mir die Stadt. Ich sah kein verbrießliches Laimhaus, sondern lauter weiße, dem Anschein nach neue Häuser, durchgehends, und die Straßen noch ziemlich lebhaft. Ich sah alles mit gutem Auge an, alles schien mir mich zu bewillkommen. Eine stattliche Stadt, mit schönen Pläßen untermischt. Ja, da könnt' ich wohnen!

Lange schweifte ich umher. Der "Ritter" hatte mich in ben "Elephanten" gewiesen. Man wies mich von einer Gasse zur andern. Endlich erbarmte sich mein eine gutherzige Magd, die aber NB. sonst des Weges ging und zeigte mir das Haus, wo ich also auch einging, als zum sichern Port.

[30] Mein Herr Wirth war ein ziemlich fetter, rother, nicht allzulanger Mann; schien mir nicht unsein, aber ein

Bißgen stolz zu sein und machte mit meiner, in seinen Augen armseligen Gestalt eben keine Komplimente. Man sprach in tertia singulari mit mir, welche Person sich erst nach einer Stunde in die dritte pluralium verwandelte, da ich etwas von Herbern fallen ließ.

Alsbalb ich ankam, foderte ein Solbat meinen Paß und las oder besah ihn sehr bedächtlich, denn er ist Latein. Ich zeichnete etwas in meine Tabletten auf, aß Eierkuchen und Gurken zu Nacht, hatte Langeweile und ging balb in einer ziemlich schlechten Kammer zu Bette.

Des Nachts hatte ich einen fürchterlichen Traum: man nahm einen Tobten nächtlicher Weile aus bem Grab und anatomirte ihn; welchem ich mit Schauer und Graus zusahe.

## Samftag, den 7. Øktober.

Morgen um 7 stanb ich auf. Kasse mit Semmel. Der Wirth soberte die Zeche für gestern, 9 Gg. (weil bas so der Brauch seie; wahrscheinlich traute er dem Monsieur nicht!) Nun schried ich bedächtlich ein Billetgen an Herder: "Ich sei ein Schweizer, komme von Göttingen und habe ihm einige Grüße von Z[ürich] zu bringen." Es war ½ 9 Uhr. Wie mir das Herz pochte! Wenn er nicht zu Hause wäre, wenn er mich nicht gut aufnähme! u. dgl.

Alles war in mir auf die Antwort gespannt; ich war sonst in der engen Kammer, wo's noch etwas kalt war, bang — endlich kam der Knade: "Punkt 10 Uhr soll ich kommen!" Die trozige Antwort machte mich stuzig; doch fragte ich den Knaden um alles.

Roch eine ganze Stunde soll ich warten! (Sie hatten bas Billiet beim Kaffeetrinken bekommen und sich viele Gebanken drüber gemacht. Sie sagte: "Der dunke sie ein guter Mensch zu sein," und doch war weiter nichts dran als die Handschrift).

Aber zu Hause konnte ich's nicht aushalten, ber Junge mußte mich wenigstens zu seinem Haus führen, ob ich ihn vielleicht burch's Gegitter sehe. Wie ich bei Herbers Kirche war, auf einem großen Marktplatz, verschwand ber Knabe, ich ging also um die ganze Kirche herum, sah jedes Haus an, wie wenn's seines wäre — errieth's aber nicht. Nun ging ich wieder in meinen Elefanten, wie Jonas in den Wallfisch (zufolge der neueren wirthschaftlichen Baucheregetik).

Ich ging wieber nach Hause, saß ba an einem Tischsgen, stierte und war mir halb bang bei ber Sache. Ah, wie saumt's, wie saumt's! Als es einige Minuten vor war, ging ich enblich und klopfte noch kräftig am großen Klopfer an.

Den Weg wußt' ich alleine. Auf bem großen Marktplatz fragte ich; man wies mich hinter die Kirche. Furcht und Hoffnung lag auf mir; ber Gebanken: in einigen Minuten siehst du Herber! war mir unausdenklich.

Hinter ber Kirche steht ein großes mobernes Haus mit halb erhobnen Säulen bis oben auf; es hat vor ben andern etwas antikern Häusern etwas stolzes. Hart bran ist eines Obristen Haus; da stand eine Schildwacht; ich fragte an — "gehen Sie gleich da neben ein!" Ich öffnete eine Thür und stand in einem Unterhaus, das sich gegen einen Hof und Garten öffnete. Das ist Herders

Haus. Es wälzten sich unbekannte Sefühle in mir herum. Bang ging ich hinauf; "wenn er nur nicht so plötlich baherkommt!" war meine dunkle Empfindung. Als ich eine Treppe hoch war, fragte ich die Magd. "Ich sollte nur diese gebrochene Treppe hinaufgehen."

Ich stand auf einer Laube. Eine so ganz sonderbare Empfindung verspürte ich noch nie. Meine Seele ist ganz wieder darin. Eben ist drängt sich mein Blut wieder zum Herzen und mit Heftigkeit an diese Fingerspissen; ich meinte — das ist gewiß wahr — alles sei ganz anders um mich; es umschwebe mich ein dunkler fremder Geist. Alles ahndete geheimen Sinn und unausgesprochne Worte.

Endlich bopperte ich an der Thüre rechter Hand an, eine große hellblaue Thüre mit zwei Flügeln — einmal, zweimal; keine Antwort; so wend' ich mich zu den Heiden und ging zur linken, ebenso gestalten Thüre, klopfte auch an; vergebens. — "Wie wird's mir gehen? Er wird mich kalt wie ein Theolog empfangen und höslich wie ein Staatsmann wieder gehen lassen! Ich will berunter!"

Das that ich schleichend; da kommt der Bediente. "Belieben Sie in dies Jimmer, der Herr Generalsuperintendent werden sogleich ihre Auswartung machen." So hing ich zwischen Himmel und Erde. Ich ging hinein, linker Hand; ein hübsches Zimmer, sein tapezirt, Canapee, Kupserstische, Cleopatra der Angelika Kausmann, Samma und Benoni, einige von Schmidt u. del. Ich stand vor der Cleopatra und mochte wohl gezittret haben. Endlich hörte ich jemand gehen. Zum letzenmal der Donner auf alle meine Nerven, die Thür auf — da stand

#### Berber!

voll Hulb und Milbe, lächelnd wie ein Frühlingsmorgen. Weg wie ein Blit alle Silhouetten, Kupferstiche, Beschreibungen u. bgl.

Das Zimmer gegenüber mar geöffnet. Er gab mir, glaub' ich, die Hand, führte mich hinein und setzte mich auf's Kanapee, nahm einen Sessel und setzte sich hart an mich bei bem kleinen Tischgen. Ich gab ihm Häfelns Brief; er las ihn, wie alles, mit vielem Bebacht; ich war fo voll Freuden, daß ich ben Mund fast gar nie in seinen gewöhnlichen Falten halten konnte. Ich fah auch gerabe aus wie ein Pilger. — Währendbem er las, gaffte ich mit Rube umber; ein geschmackvolles Zimmer. Gleich gegen mir über auf einem Schreibfisch ftand eine herrliche Bufte ber Minerva von schwarzem Stein, die ihm die Herzogin Luife geschenkt, und wonach Goethe ein sehnliches vergebliches Verlangen hat. Zwei Kupferstiche, vielleicht die einzigen Ueberbleibsel ber ehemaligen Raufmannischen Reformen 15), Mondlicht und Frühlicht, und einige Porträts aus der Physiognomik, Rafael und La Clemence, und ein großer Spiegel: bas ift ber einzige Schmuck bieses einfachen Zimmers.

Endlich ward er fertig, wir brückten uns stark die Hände und ich bezeugte ihm mehr mit Blicken als mit Worten, wie sehr's mich freue, ihn zu sehen.

Was gäb' ich boch d'rum, wenn ich itzt mehr für mich allein, ein Bild von ihm machen könnte! Aber er muß unter meiner Feber verlieren und sich verändern; ich verspare es also; vielleicht nur einige Seiten, aber meinem Herzen sind Bilber eingebruckt, und unvergänglicher als auf steinerne Taseln.

Wir redten von Häfeln, "wie lieb er ihnen beiben sei!" "Er muß ein sehr treuer Mann sein," sagte sie nachher.

Ich konnte frei von ber Brust reben; erzählte ihm von Häfelns Synobalrebe; sie freute ihn sehr. Er hab' es aus vielfältiger Erfahrung, daß es am besten sei, sich mit kindlichem Bertrauen in den Schooß der Borsehung wersen, besonders dei solchen Anlässen. Als er hieher kommen sollte, wäre er fast in große Berlegenheit gerathen. Es sei noch auf einige Stunden angekommen, da sich alles auf's unerwartetste zu seinem Bergnügen wendete.

Ich sagte ihm, daß wir drei, Hurter, Enderis<sup>16</sup>) und ich, uns vorläufig verbunden, um keine Pfründe anzu-halten; das freute ihn sehr.

Ich fühlte mich im geringsten nicht gedruckt. Seine Worte — o, so voll Hulb und lächelnder, lieblicher Grazie — slößten mir immer mehr Zutrauen ein.

Nun sagte er, er wolle seine Frau rusen. Das war mir recht und boch nicht recht. Ich hatte ihre Silhouette in der Physiognomik gesehen und eben kein gutes Omen d'raus gezogen. Ich hielt sie für sehr gelehrt und ihre Gelehrsamkeit fühlend. Er ging in ein Nebenzimmer und blied eine gute Weile aus. Endlich kam er wieder, und bald hinter ihm sie, — o! das ift nun gar ein herrlicher, freundlicher Engel! Sie schwebte daher, leicht und sanst, und so milbe, so freundlich und lieblich, so zart und treu und vertraulich, nahm gleich einen Sessel, setze sich auf meine linke Seite, fragte mich tausend Dinge aus; ich saß

mitten inne, wie einer aus ihnen. Auch mußten ein paar Buben kommen, weiß nicht mehr, welche; die waren auch freundlich und strotten in ihrer Jugendkraft. Ich mußte viel von Zürich erzählen, von meiner Familie u. dgl. Auch sie las alsobald Häfelys Brief. Das kann sich Hächly merken, daß er auch auf Ihre Hochwürdin Rückssicht nehme.

Er war vorige Woche auf dem Land. Ich war also hübsch gekommen. Aber er sagte mir, [40] dießmal predige er nicht und könne es auch nicht mehr abstellen. Das that mir sehr leid.

Ich fragte ihn einiges über meine Studien; da gab er mir seine neuen Briefe über das Studium der Theologie<sup>17</sup>), was mich ungemein freute, denn ein treuer naher Rathgeb ist mir sehr nöthig. (Sonderbar, daß er, wie er mir selbst sagte, bloß vor zwei Stunden die Exemplare aus der Buchdruckerei bekommen. Angenehmer Lohn, daß er sogleich einen fand, für den dieß Buch so ganz passend war!) Ich din so ganz dem blinden Rath der Jugend übergeben und kann auch nicht alle Tage in die Schweizsschreiben. Roch mehr. Er sagte: "Haben Sie etwas darüber zu fragen, so schreiben Sie's mir geradezu! Es ist mir nichts lieders, als jungen Studierenden zu helsen 2c."

Nun spazierten wir ganz vertraulich wohl eine Stunde, bis zwölfe, die Stude auf und ab und redten über eine Menge Dinge, die aber meistens ihn und seine Schriften betrasen und mir nur durch Gespräche wieder beisallen können. Alle Bande waren gelöset. Er hatte alles Hohe, Wunderbare für mich verloren, und Höhe und Tiese waren durch sanste Bande verbunden worden.

Da es hieß, ich sollte ba zu Mittag speisen, schlug ich's gar nicht ab. Man machte alle Anstalten. Ich mußte oben am Tisch sitzen, Herber zur Rechten, sie zur Linken, unten am Tisch herum (es war ein ovaler) die vier Buben (ben weisen Gottsried und den gefälligen August kann man doch aber fast nicht zu diesem karolingischen 18) Hauß rechnen), auf daß erfüllet wurde, was geschrieden steht: "Dein Weid wird sein wie ein fruchtbarer Weinstodt; deine Kinder wie Oelzweige um beinen Tisch her. Siehe, also wird gesegnet der Mann, der den Herrn fürchtet."

Der einte saß auf Semleri Antiquitatibus Graecis, ber andere auf Erasmi Francisci amerikanischem Krautgarten, oder wie das Ding heißt.

Er heißt Gottfried und ist geboren 1744 zu Mohrungen in Preußen. Sie Maria Carolina Flachs-land, geboren zu Reichenweiher, nicht weit von Basel. Der älteste Sohn heißt Wilhelm Christian Gottsried, etwa 6—7 Jahr alt. Der zweite August Wolfgang Sigmund. Der britte Ludwig Wilhelm Ernst. Der vierte Karl Aemil Abelbert, und ist etwa ein Jahr alt. Roch kein Kind ist ihnen gestorben.

Wir stellten jedem die Nativität, und sie wird gewiß eintressen. Gottfried 19) hat einen weisen, bescheidenen, stillen Charakter, ruhigen, heitern Blick, er könnte eine Baconsseele sein. Er ist mir besonders lieb.

August<sup>20</sup>) giebt ohne anders ein Dichter. Er hat so entschiedene Anlagen dazu, daß sie jedem nur wenig geübten sogleich auffallen. Er wird einer nach Gleims Art, ein empfindsamer, graziöser, verliebter Dichter. Er hat

etwas sehr Feines im Gesicht (bas alle haben, Nr. 3 ausgenommen), das besonders im Anfang sehr reizt, schmeichelhaft, liebreich und geboren zum gesellschaftlichen Leben.

Wilhelm<sup>21</sup>), ganz verschieben von biesen beiben. Ein bider, runder Kerl, der sehr handsest werden kann, mit weniger Geist, aber sehr gutem Herzen. Ist, wie alle, sehr ausmerksam, wenn ihnen der Bater Feenmährchen oder so was erzählt. (Er hat zwei Zunamen: der viersette oder der Löw.)

Abelbert ober Abel<sup>22</sup>) —, ein excellentes Pürschgen und wahrscheinlich des Vaters Nachfolger, dem er, wie's mir scheint, auch im Gesicht am ähnlichsten sieht. Er kann noch nicht gehen, aber seine Freude ist, den ganzen Tag auf allen Vieren im Voden herumzukrabbeln und wenn man nicht dei Zeiten zusieht, in der Speitruhe zu rumoren. Er hat gewiß viel Geist, Leben und Thätigkeit. Es ist mir, er sühle schon itzt etwas von seiner Uebermacht über die andern; was jene zerstreut haben, ist in ihm verbunden.

Bon nun an wird alles in ziemlicher Unordnung sein; ich hab' in meinen Tabletten nur einzelne Worte, und hoffe, der geduldige Leser werde auch mit dem vorlieb nehmen, zumal ich itt (29. Dec.) an Geist und Leib candidatus mordi bin. Es geht ja in Gottes Welt wohl noch etwas unordentlicher her, und doch müssen wir die Hand auf den Mund legen. Der Leser verzeihe also einem müben Pilger und halte dieß für ein Symbol von jenem. (Lese aber vorher jenes Witemberger Philosophen (Luthers) barbarische Vorrede über die Bücher des A. T. besonders den Deuter.)

Es ist sehr gut, wenn junge Leute in meinem Alter sich an gewissen Lehrer mit völligem Zutrauen halten. Die Zeit des Scheidens und Prüsens ist für sie noch nicht da. Dieser Gedanke ist ächtgriechischen Geblütes. Ich verweise den Leser auf jede gute Schrift, z. B. eines Sokratikers; nicht zwar auf einzelne Stellen derselben, sondern so, wie jener sterbende Vater dei Aesop seine Söhne auf den verborgenen Schatz im Acker weist.

Er eiferte fast alle Tage bei jeder Gelegenheit wider bas frühe Schreiben, als gegen eine pestilenzialische Seuche.

Um zwölf Uhr gingen wir also zum Essen. Wir hatten Giersuppe, Kübli, Braten, Fleisch, Karpsen, Wein, Trauben, Nusse. Die Buben "brötschten"<sup>23</sup>) immer.

Eine fröhliche Mahlzeit für Geift und Leib, alles mit Salz gewürzt. Ich mußte ihnen von Häfelys Hausregiment erzählen, das sie sehr belektirte, und von einem jeden seiner Zürcher Freunde besonders. Man horchte sehr aufmerksam, und am Ende wurde für allerseitiges Wohlfein ein Glas Wein ausgestürzt. Der hiesige Wein will mir aber nicht behagen. Es ift ein ganz anderes Getränk als unser Heerebergler24), nicht so mild und bisweilen wohl etwas mit Gebranntem tingirt, bazu übermäßig theuer. Nach dem Essen spazierte ich eine Weile mit Frau Herberin die Stube auf und ab, sie erzählte mir viele Partikularien von ihrem Mann, wie fast gar nichts sie zu einander gebracht und boch immer fröhlich und aut burch die Welt gekommen. Er habe sonst nicht immer gern Fremde, aber ich follte nur glauben, ich sei ihm recht.

Nun tranken wir Kaffee. S. Hochwürden schmauchten babei ein halbes Pfeifgen Tobad; benn Sie sagen, sobalb's

über die Hälfte sei, tauge er nicht mehr. Er ist also nicht so hauslich wie ein gewisser andrer Tobackler<sup>25</sup>) (ber des Tages wohl 8—10 Pfeisen voll raucht und mir wie oft sagte: man werd es mich in Philistäa schon lernen; welches aber dis dato nicht geschen). Herder raucht des Tages, wie ich glaube, nur zweis höchstens dreimal, macht aber dann ein sehr sufsisantes Mündchen dazu.

Das Manuscript von dem künftige Ostern herauszukommenden Andreae<sup>26</sup>) hat Herder seiner Frau geschenkt. Sie korrespondirt und traktirt mit den Buchdruckern. Harkknoch in Riga<sup>27</sup>) soll ein ehrlicher treuer Freund sein, der ihnen auf den ersten Wink 3—400 Thlr. verehrte, sich aber nie dazu verstehen würde, ein Buch um einen Thaler billiger zu drucken, als er's andern thut.

Herber marktet mit keinem Buchhändler, sondern nimmt, was sie ihm geben und wird eigentlich grimmig, wenn ihn jemand um den Buchhändlerlohn frägt. Sieht also auch den unchristlichen teuflichen Gewinn und Gewerb unserer Schriftsteller mit der Wahrheit als etwas entsetzliches an.

Wir kamen u. a. auf Herrn D. Leß, befonders sein Trostschreiben an seine Frau über den Tod ihres Sohnes, wo er sie damit tröstet, das Kind bei so großen Fähigkeiten hätte leicht das Schicksal eines Dodds, Struensee, Brandts haben können<sup>28</sup>). Herberin sagte: wenn ihr Mann sie so tröstete, sie ließe sich gleich scheiden.

Leß hat zu Hannover gebrohet, wenn man Herber annehmen würde, so gehe er in puncto fort. Die anderen Professoren blieben ziemlich ruhig; Heyne interessirte sich sehr für ihn, und Zimmermann meinte, es müßte nicht sein. (Balch war auch bagegen, um best lieben Friedens willen. Michaelis und Schlözer per se. Bon Meiners war's auch zu erwarten. Siehe seine merkwürdige Recension der ältesten Urkunde in der Göttinger philol. Bibl. III. Bb.); weil sich aber Herder bei dem (sonst nicht gewöhnlichen) Examen des Consistoriums nicht wollte einsinden, ward er verworfen<sup>29</sup>).

Leß sei unter allen theologischen Saalbabern (ihr Rame heißt Legion) ber allerärgste. Er ist schwach und will stark schreiben, baher macht er einem übel. Sonst wär' er milbe.

Sobald Herber seine Bücher gebruckt sieht, kann er sie nicht mehr leiben. "Sie haben alle Bertraulichkeit verloren, die sie im Mscr. hatten 30)." — Damit ich aber boch nicht alles Kleine wie groß betrachte, will ich von hier an etwas abkürzen.

Die beutschen Universitäten kennt er sehr gut und klagt besonders über den unerträglichen Stolz fast aller, die zu Göttingen studirt haben. Um der groben Unwissenbeit und Rathlosigkeit seiner jungen Landgeistlichen abzuhelsen, schrieb er die Briese über das Studium der Theologie.

Die älteste Urkunde, die Erläuterungen zum Neuen Testament, die Philosophie der Geschichte und die Provinzial-Blätter hat er alle in einem Jahr geschrieben; die letzten sind ihm nicht mehr lieb [50] wegen der schrecklichen Anstrengung, in der er sie schrieb.

Er hatte vorher ein sehr bichtes Haar, dieß ist in demselbigen Jahr weit über die Hälfte geschwunden und eine halbe Glate worden, weswegen er sich pudert. Er schreibt's obigen Arbeiten zu. "Denn, wenn ich etwas schreibe, so wach' ich und schlaf' ich nie; bes Nachts im Bett wälzt es sich in mir herum; ich bin immer wie in einem Traum."

Bon der Urfunde haben wir nun vier Theile. Noch giebt's ihrer drei, einer über die Sündstut und Noah's Segen, einer über Gen. 10 und ein Band Summa Summarum.

Auch eine Philosophie ber Geschichte will er wieder einmal herausgeben, und zwar in zwei Bändchen. Was aber in's zweite Bändchen kommen soll, soll gegenwärtig noch kein Mensch erfahren.

Nun nahm ich Abschied und versprach, morgen wieder zu kommen. Der Bediente mußte mit mir auf die herzogliche Bibliothek.

Indeß er kam, foderte ich von meinem Wirth ein besser Zimmer. Er gab mir eins, das in einen Garten sah, aber kakt war und einer Gefängnißstube nicht uneben zu vergleichen ist. Ich war mübe an Geist und Leib; alles machte mich düster, unbehaglich und der Welt recht mübe. Wenn Herber mich nicht gehalten hätte, ich glaube, ich wär' alsobald fort. Ich wollte lesen. Das ging nicht. Da schrieb ich einen kalten geist- und herzlosen Brief an Hurter. Es war auch eben so naß und seucht Wetter, wie itzt an diesem erbärmlichen Sylvesterabend, wo ich unter mehr als Einem sast erliege.

Der Herr Bibliothekar, ein Kandidat von 40 Jahren ungefähr, wies mir mit vieler Höflichkeit alle Borzüge dieser sehr schönen Bibliothek. Sie ist in Oval, ganz nach dem Geschmack der Wolfenbüttler eingerichtet. Ordnung

scheint zu herrschen und sie hat verschiedene sehr kostbare Werke. Sie ist freilich nicht groß, doch immer groß genug für Weimar. (Ich din in dem halben Jahr, wo ich zu Weimar lebte, nie mehr dort gewesen.)

Er wies mir verschiebene prächtige Werke ber Raturhistorie, Hamiltons antiquarische Werke, einen Cober ber Bulgata ober einer altbeutschen Bibel und verschiebene von Klassistern; serner D. Luthers Handtestament (ich glaube eine Stephanische) Octavebition, ohne Kapitel und Berse; vorn hat er seinen Ramen geschrieben und eine Stelle aus seinem Liebling Johannes, lateinisch. Die Handschrift scheint mir sehr sein, geistig und frei zu sein, bei weitem nicht so keck, als ich's erwartet hatte. Doch ist sie auch nach der Manier der damaligen Zeiten etwas vierecket und gerade. (Jene Zeiten hatten das Winkelmaß noch in Händen, das wir leider meistens verloren haben. Noch sind dabei die Ramen seiner Freunde, Melanchthon, Bugenhagen u. a., eine schöne Bruderschaft!)

Herber wird Luthers Leben schwerlich schreiben, wenigstens so lang er in Weimar ist. Die Sächsischen Fürsten haben sich so schändlich aufgeführt, daß er es nicht wagen darf, die Wahrheit zu sagen. Sie waren immer Kinder; damals ließen sie bald alles fahren und rissen nur alle möglichen Kirchengüter zu sich. Daher der entsetzliche Verfall des Kirchensystems, daß alles vom Fürsten abhängt, und der Name System wegen der schrecklichen Unordnung nicht kann gebraucht werden.

Luther sah das alles schon keimen, aber wenn er am Hof sollicitirte, wies man ihn mit höflichen Worten ab.

Alles ging langsam, baher er besonders in seinen letzten Jahren oft so mißlaunig ist und auf die Welt schimpst, baher er alles sahren ließ und den Herrn und Obrigkeiten antwortete: sie sollen sich einen Luther malen. (Die Juristen in Witemberg und die Hosseute machten ihm allen Berdruß.)

(Am fröhlichen Neuen Jahr 1781.) Lowths Jefajas gefällt ihm nicht.

An Bodmer gefalle ihm nicht, daß er alles gleich wichtig achte, kindische Tändeleien und wichtige Poeme. Ueberhaupt scheine er ihm etwas kindisches zu haben.

Bon ber Bibliothek ging in wieber in mein Exilium, las etwas in ben Briefen, fror wacker an bie Füße, aß Gurken, Gier ober Würste, trank nichtswürdiges Bier, und ging dann balb zu Bette.

Aber in was für einer Noth ich nun abermal gewesen, kann sich keiner vorstellen. In dem elenden Zimmer, bei der dunkeln Aussicht, dem bewölkten Himmel, müde, erlegen und hypochondrisch, und am meisten die Furcht, ich würde nur selten dei Herber sein können, das Andenken an die schreckliche Langeweile: alles lag schwer auf mir, ich war völlig rathlos. Ich that das Fenster auf und wollte mich erholen, aber der Himmel war verschlossen. Da ermannte ich mich endlich wieder, dachte an mein Tagduch und ging fröhlich zu Bette in sester Hoffnung, morgen werd' ich etwas Neues erleben.

## Sonntag, den 8. October.

Morgen um 7 stand ich auf, trank Kaffee und ging um 8 Uhr in die Stadtfirche. Aber noch vorher klopfte ich ernstlich an jene Thür, von der geschrieben steht: "Welche ihn ansehen und anlausen, die werden nicht zu Schanden; zum Trost der Albernen und Elenden." (Ich mache hier und künftig Rechnung darauf, daß dieses niemand als meine nächsten Freunde lesen werden, und ich weiß, daß ihr keine Schälke seid.)

In der Kirche predigte der Herr Diaconus Schröter, der schon vieles über das Steinreich geschrieben hat. 81) Die Berliner haben ihn bestraft, und ist ist er gegen Nicolai zu Felde gezogen. Ich fürchte aber, er sei nicht der kleine bräunlichte David, schöner Augen und guter Gestalt, der biesen Goliath erlegen soll.

Er hat eine singende Stimme, predigt ganz gewöhnlich orthodox, wie dato noch fast alle in Weimar. Ueber
das insame Geschwäß der Gemeinbürger auf der Emporkirche konnt' ich mich nicht genug ärgern. Sie schwatzen
überlaut und ließen mir gar keine Ruhe mit Ausstragen
über die glückliche Schweiz und Klagen über ihr geldarmes Sachsen. Doch waren sie weit höslicher als mein
Flegel von Gastwirth.

Die Kirche ist größer und schöner als die zu Göttingen. Die Geistlichen, also auch Herber, tragen alle weiße Chorhember. Von der Kirche siehe unten ein mehreres.

Die Leute konnten sich nicht genug verwundern, daß

ich, ein Reformirter, auf einer lutherischen Universität studire. Dieß geschah auch zu Mühlhausen.

Nach ber Kirche ging ich stracks Weges in Herbers Haus. Die Frau Superintenbentin empfing mich auf's freundschaftlichste. "Ist der Bediente heut' bei Ihnen gewesen?" ""Ich hab ihn nie gesehen."" "So müssen Sie schen bei uns logiren, wir haben alles zurechtegemacht! Gestern hatten wir's schon im Sinn, aber wir hatten so viele Geschäfte." Ich wantte und wußte im ersten Augenblick nicht, wie mir geschah, so ertattert war mein Geist in mir.

Ich machte höfliche Bebenklichkeiten, die aber nichts galten (und auch nichts gelten follten). Ich sah's gleich, daß es nicht Compliment von ihnen war. Sie hatte mich mit ihrer unbeschreiblichen Annehmlichkeit dalb entwaffnet. Der Bediente sagte es dann, er sei diesen Morgen schon bei mir gewesen. Ich dankte Gott und freute mich wie's Kind zur Weihnachtgabe.

Es ist eine Stelle in ben Sprüchwörtern Salomos, über die an psychologischer Wahrheit, an poetischer Schönbeit und tröstlicher Weissagung nichts geht:

"Die Hoffnung, die sich verzeucht, ängstet das Herz. Wenn aber kommt, das man begehrt, das ist ein Baum bes Lebens."

Ich wünschte mir nichts mehr als Offenheit. Mein gestriger Borsat, am Montag ober Dienstag wieder wegzugehen, wankte.

Nun kam auch Herber im schwarzen ehrwürdigen Staatskleib, schwebend über ber Erbe im Flor der Jugend, mit der Grazie eines Bräutigams und dem Lächeln eines

freudigen Menschen, und verbreitete über uns, wie die aufsteigende Sonne, einen neuen Glanz von Freude und Leben.

Balb kam Herr Weber, 32) Professor ber Theologie in Jena, fürzlich Universitätsprediger in Göttingen, ein munterer, gerader Mann und fühl logisch denkender Philosophotheolog, mit seiner wohlgebildeten, aber dem Schein nach etwas einfältigen, prächtig gekleideten Frau. Man sette sich und kam bald auf Windelmann zu reden, wie merkwürdig sein Leben und seine gedruckten Briese seien, wie ein tieser, stiller, ehrwürdiger Faden der Vorsehung besonders in seinen letzten Jahren geahndet werde, wie er auf seinen Tod wie mit Gewalt hingestoßen werde u. dgl.

[60] Herber hat eine besondere Kunst, seine Widersprüche mit lachendem Mund so zu sagen, daß kein Mensch über sie zürnen kann, wenigstens sich weniger ärgert wie sonst. So ging's hier mit einigen philosophischen Sachen. Er giebt alles spielend her, aber so, daß es jener beutlich ahndet: er kann's beweisen, was er sagt. Ganz anders, wenn er über Theologie redt. Doch glaub' ich auch, jenes thu' er nicht immer, sondern nach Natur der Sache.

Weber ging. Da nahm mich Herber bei ber Hand, führte mich oben burch ben niedlichen Saal rechter Hand in ein Zimmerlein, wo zwei leichte Felbbettgen, einige Sessel, ein Tischgen und ein großer gotischer Spiegel mit Gold (einsames Ueberbleibsel ber Kaufmannischen Anrichtungen), aber keine Gemälbe stanben — bas sei mein Schlafzimmer.

Sobann in ein andres, auch kleines, wo ein Theil

seiner Bibliothef stand (er sagte aber bavon, es sei nicht alles sein). Auch ba war Ordnung: Griechen, Römer, meistens englische Ausgaben, Engländer, Franzosen, Antiquarier u. s. w.; auf einem andern Gestell spanische und italiänische Schriften. Eine auserlesene Sammlung.

In bem Zimmer sind Porträts, Winckelmann, ber in ber französischen Physiognomik ist; Heinrich Füßlis3), Swift mit seiner fürchterlichen Glaze und originellem Gemeinbürgergesicht voll Geist und Popularität (Swift, sagte er, ist ist mein Mann); dann ein herrliches Stuck, Luther, von Kranach gemalt a. 1528—29 (den besitze nun ich als Geschenk der Frau Herber seit 1804), da er den Berdruß mit Herzog George hatte, der ihn entsetlich unleidig und unwirsch, (ja gar krank) machte. Daher er auch sehr blaßgelb aussieht und Unwillen aus allen Jüsgen blickt; aber sonst herrlich gemalt, ungemein sein, wie ich gewiß wenig neuere gesehen habe. Irre ich nicht, so ist das Stuck auch im dritten Band der Physiognomik, aber hat etwas verloren. 34)

Auf dem Boden steht noch Hartknochs Porträt, schön gemalt, ein gutes freundschaftliches Gesicht.

Nun kommt wieder ein niedliches Zimmer, größer als bie vorigen, sehr vertraulich, und hat eine gute Aussicht.

Da sind zwei Silhouetten von Gottsried und August, in Lebensgröße; ziemlich; des Prinz August von Gotha Büste in Sips à l'antique (ein schönes, nicht kleines Gessicht und scheint mir etwas Englisches zu haben).

Ein kleines unbemerktes Käftgen voll Bücher ist auch ba; unter anderm ein sehr alter Kober vom Renner in Regalsolio von der Jenenser Bibliothek.<sup>35</sup>) lleber bem Kanapee steht Hamanns Porträt, in Oval, nach meinem Bedunken gut gemalt. Ich konnte mich an dem herrlichen Gesicht nicht satt sehen; wie viel mehr fernhersehender Geist, wie viel mehr Salz, aber auch Liebe ist darin, als in der Kopie, die ich nicht mehr anssehen kann! Hinten hat er angeschrieben:

HIC IS HOMO EST, QUI LIBERTATEM MALITIA INVENIT SUA DOMINUM INVOCAVIT.

Greg. III Plaut. Epidic. 86)

Nach diesem Zimmer kommt ein sehr großer Saal, und da ist die Hauptbibliothek, so groß, wie ich noch wenige Privatdibliotheken gesehen. Denn Herder kauft alles Gute auf, was auf Auctionen vorkommt, und gewöhnlich sehr wohlseil, weil sonst kein Mensch darauf achtet. Er hat auch hiedurch schon manches gute Buch in Gang gebracht, und wenn er ein neues Buch rühmet, so sind bald zwöls bis sechzehn Exemplare in Weimar, wie's mit d'Audigné ging. 37)

Es war mir recht wohl, da ich in diese Welt von Büchern gleichsam mit unbeschränkter Macht kam. Denn das ist mir eine liebe Beschäftigung, sei sie nun gutes ober schlimmes Zeichen (Jan. 81).

Die Bibliothek ist burchgehends wohlgeordnet. Ein Fach, wo lauter Schriften zur beutschen Literatur und Sprache, und da mögen wohl fast alle (ältere) beutsche Dichter sein, die ihm meistens lieber sind als die neuern; ein Fach Journale, neuere Schriftgens u. bgl.; Reisebeschreibungen, historiker, Biographien, beren hat er eine große Menge, und viele selbstversertigte; z. B. Abam Bernds, Betersen, aus dem er einige schöne Stellen für's

Magazin<sup>38</sup>) ausersehen hat, tausenb anderer aus allen Ländern und Zeiten. Griselinis Sarpi, Keils Nachrichten von Luther, d'Aubigné von sich selbst (ein herrliches Buch) u. a. m. rühmte er mir vorzüglich. D, da möcht' ich mich einmal erlustiren! Ein Fach Rommentatoren, Philologiser, Kritiker u. dgl. Er verachtet keinen und findet in jedem etwas. Kirchengeschichte, Resormation u. dgl., auch eine große Sammlung Kirchenlieder, unter andern die der böhmischen Brüder, 1566. 4., die er in einzelnen Stellen Luthers seinen sast vorzieht.

Mitten inn steht ein langer Tisch; aber weh bem, ber ba etwas sinden wollte!

Run kommt noch bas lette Zimmer — seine Stubierstube, die groß und schön, hellblau oder schweselgelb angestrichen ist. Aber die große Kirche macht etwas sinster darin, deswegen er disweilen in dem Zimmergen logirt, das ich habe. Hier ist wenig Schmuck. Hinten steht in einem Winkel eine römische Büste (Antoninus glaub ich), vorn ein Spiegel und etwas drunter, ich weiß nicht was; das Tischgen, wo er schreibt, ein Kanapee u. s. w. Auf dem Tisch liegt ein kleiner Psalter, seines Herzens Trost und Erquickung; auf dem Fenstergesimse das preußische Liederbuch von Lilienthal gesammelt u. s. w.

Er hat auch Rabbiner, aber versicherte mich, das nicht in ihnen gefunden zu haben, was er erwartete, aber viel Spreu und Stoppeln.

Run gingen wir zum Mittageffen.

Nach dem schlug er einige Oben von Klopftock auf dem Klavier: Hermann und Thusnelba, der Zürchersee, "der Welten erschuf" und noch einige Lieder von Seckendorf. Die Musik zu jenen Oben hat ihm Reichardt von Berlin im Bertrauen geschenkt. 39) Herber exercirte seine Frau alle Tage im Webicht, dis sie's singen konnte. Ist kann sie's. Ich habe noch nie so viel beim Klavier gefühlt, wie diesmal; es waren nur einzelne Schläge, aber diese und sein lebhafter Gesang waren so herrlich, so genievoll, daß ich bei der ersten Zeile tief empfand, so und nicht anders muß das gesungen werden. Ich hörte mit der größten Ausmerksamkeit zu, besonders jener ersten: Hermann, die mir vorzüglich gerathen zu sein scheint. Ich wußte nicht bei dieser und den andern, wo ich hinkam, solches Leben, solche überirdische Herrlichkeit füllte mein Herz. D, kömmt nun erst der, der die Harmonie hat, die einzig für mich ist!!

Wir rebten viel vom Predigen. Das Hauptfächlichste bavon wird in dem 2. Buch der Briefe kommen.

Run ging ich in meinen Elephanten, bezahlte ben Wirth mit etwas Trut und ging endlich etwa um 3 Uhr in meinen sichern, sehnlichst gewünschten Hafen ein. Die Uerte war 8 Gg.

Auf bem Rückweg mocht' ich fingen:

" "Mit Fried' und Freud' ich fahr' bahin!"

Wir ersprachten uns so, bis es Abend war, über tausend Dinge. Gegen Abend, da die Dämmerung kam, wo gewöhnlich unser Geist wie einen andern Aether fühlt, Borschmad von Ruhe und ewiger Seligkeit, und sich weiter öffnet, als am brennenden Strahl des Tages, unter den Sorgen des Lebens — da saß ich so neben ihm allein auf dem Kanapee; wir hatten noch kein Licht; mir war so wohl, daß ich nun dei ihm sein sollte; er blickte mich

liebreich an, und so kamen wir nach und nach in's Gefpräch, und zwar von ben alten Kirchenliebern. Das mar nun mein Element. In meiner Jugend haben sie mir so manche Stunde versüßt, so manche fromme Empfindung gegeben, so manchen Trost und Muth in froher Aussicht: und nun muß ich sehen, wie jeder dies mein Heiligthum mit verachtendem Auge beschielt, wohl gar wild zertrittet; wie sie allenthalben verbrängt und neue mattere, für bie ich wie keinen Sinn habe, an ihre Stelle gesetzt werden. So lange hatte ich keinen Menschen gefunden, mit bem ich frei hierüber reben möchte, ber frei mit mir rebte und die gleichen gerechten Klagen in meinen, wie ich in seinen Schoos schüttete. Da er nun so barauf kam, überließ ich mich völlig und sagte rund alles, was mir auf dem Herzen lag. Er fah mich lächelnd an und freute fich gewiß berglich über bieses Zeichen; benn gleich nachher, als seine Frau kam, fagte er ihr mit bem gleichen Lächeln biese Nachricht. Ich schäme mich nicht, dieses zu fagen.

Er leerte sein Herz auch. Ich erzählte ihm, wie kräftigen Trost wir unserm sterbenden Vater mit diesen Liedern gemacht<sup>40</sup>); bat ihn auch, einmal die Wassen des Geistes und der Liede gegen die neuen grausamen Reformatoren zu ergreisen, welches er mir halb versprach.

Er nannte mir einige ber schönsten, besonbers von bem Königsberger Simon Dach († 1659): "Selige Ewigsteit", "D, wie selig seib ihr doch, ihr Frommen!" Jedes sagte er mir ganz vor; das ift das herrlichste: [70] "Was willt du, armes Leben?<sup>41</sup>)"

Ach, hätt' ich boch meine Freunde um mich gehabt, hätten sie's auch gesehen, mit welch' väterlicher, zärtlicher

liebevoller Miene er mich ansah, wie er mir treu und ermahnend, wie ein Bater seinem einzigen Kinde, die Hände brückte und mir das Lied vorsagte, ganz so, als wenn er's diesen Augenblick und ganz für mich gemacht hätte, als wenn dies das letzte Wort wäre, das er mir sagen könnte, wie er mir die schönsten Stellen wiederholte, so daß sie mir ewig unvergeßlich sein müssen! Ach, er wußte nicht, wie mir geschah; Thränen zitterten in meinen Augen, ich konnte nur wie ein Kind aushorchen, um recht auszusassen diesen köstlichen Samen für jene Welt! Er war Ruhe, Heiterkeit, Baterliebe, Frömmigkeit und Ernst selber.

Dann sagt' er mir auch noch bas schöne "Hört auf mit Trauern und Klagen" und bas von Michael Weiß: "Nun laßt uns den Leib begraben."

Ich möchte ben sehen, der da nicht in diesen Liebern unendlich mehr Geist, Liebe, Kraft und Salbung — wenn er für diese einen Sinn hat — gefühlt, als in den neuen moralisch wässrigen, affectirt warmen, lauen oder kalten, selbststolzen.

Aus jenem alten Gesangbuch ber böhmischen Brüber von 1566 lasen wir auch einige, besonders Weihnachtsgefänge: "Aun laßt uns heut' all' einträchtiglich." Da fühlt man auch, was es heiße: ich glaube eine heilige christliche Kirche; da wird einem alles Absondern verhaßt, und man hält's für's größte Glück, in ihrem Schoos zu leben und zu sterben. Die Moral ist in diesen Gesangbüchern auch nicht vergessen, aber es ist nicht philosophische, sondern ächte christliche Moral, mit Salbung,

Ruhe, Christusliebe und herzlich bemüthigem Aufblicken — Herr, wir haben alles von bir!

Wenn Luther von einem Bibelüberseter fodert, daß er nicht sei "ein toller Heiliger und Subler, falscher Christ oder Rottengeist, sondern habe ein recht fromm, treu, sleißig, surchtsam, christlich, gelehrt, ersahren, geübt Herz," so kann dieses noch mehr von einem christlichen Lieder-dichter gesodert werden. Jener soll nur die Worte eines andern treu dolmetschen; dieser aber uns seines eigenen Herzens Worte geben 2c.

Man lese die Nachrichten von unsern alten Lieberbichtern des 16. und zum Theil 17. Seculums, und halte
die meisten der neuern dagegen. Jene schrieben, nicht um
zu dichten, sondern ihr Herz vor Gott in der Stille zu
leeren. Sie schrieben sie in eigner Uedung und Ersahrung, in Noth und Drang ihres Herzens, "als Diener
Gottes, in großer Geduld, in Trübsalen, in Nöthen, in
Aengsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhren, in
Arbeit, in Wachen und Fasten, in Keuschheit, in Erkenntniß, in Langmuth, in Freundlichseit, im heiligen Geist, in
ungefärbter Liebe, im Wort der Wahrheit, in der Kraft
Gottes, als die Versührer und doch wahrhaftig, als die
Undekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und
siehe, sie ledten, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich,
als die Armen und die doch viel reich machen."

Aber unsre, — bie meisten sind Professoren, berühmte Doctoren ber Theologie, voll Geschmack, Gelehrsamkeit, genährt burch mancherlei Lektur, wohl gar schöne Geister — setzen sich hin, um hübsche poetische, verständliche, plane

Rirchenlieber nicht sowohl für's Volk, als für ihresgleichen, auch Gelehrte, zu verfertigen 2c. 2c.

Ich muß ihm, wenn ich nach Schaffhausen komme, unser Gesangbuch schicken. — "Gute Kirchenlieber seine große Hilfe im Predigen."

Als er nach Beimar kam, mußte er eine neue Ausgabe bes Gesangbuchs besorgen; ba machte er nun zwei
herrliche Borreben bazu, worin freilich viel starke Ausbrücke gegen bie neuen Lieberverbesserer vorkamen. Ohne
sein Bissen kam zu gleicher Zeit ein solch' verbessertes Gesangbuch in Gotha herauß; es machte aber niemanb Mux gegen bie Borrebe (wie bann u. a. Herr Kirchenrath Stroth ein sehr politischer Mann)sein soll 42)). Herber
steht in großem Ansehen bei bem Herzog.

Und nun genug von dem.

Nach bem Nachtessen kam ber Nachbar, Herr Stiftsprediger Weber, wie alltäglich, zu uns. Er kommt so als
Nachbar, ein herzguter junger Wann, ziemlich rund und
wohlbeleibt, ungemein gefällig, aber nicht sehr sein, ein
ausgemachter Gelehrter, besonders guter, aber doch bescheidner Kritiker. Er hält gewöhnlich ein Pseisgen Todak
mit, ist noch kein Schriftseller, will aber nächstens seine
Laufbahn in Sichhorns Repertorium eröffnen. Herber
sagte mir gleich lächelnd: "Herr Müller, nehmen Sie sich
in Acht! Dieser Mann ist um und um mit kritischen Nabelspizen behangen." (Er bringt Herber manche literarische ober Stadtneuigkeit zu.)

Es wär' ihm Wonne gewesen, wenn ich eine Stunde mit ihm über bieses und jenes jota oder scheva, kri und ketid ge- und deräsonnirt. Aber ich zog mich mit allen Shren aus der Sache, weil ich in dieser erhabenen Wissenschaft wenig bewandert din. Herder ermahnt ihn fast alle Tage, sich doch ja nicht zu tief in diese Abgründe einzuslassen; man bekommt dadurch eine gefährliche stolze Suffisance, verliert den Geist der Bibel und den Menschensverstand. So freundsernstlich wie er können's gewiß wenige sagen.

Um 10 ober halb 11 ging ich in's Bette. O, wie war ich fo glücklich gegen gestern Abends! Herber ging mit mir hinauf und nahm nach einem sansten Händebruck von mir Abschieb.

Ich schlief herrlich wohl.

## Montags den 9. October.

Morgen um 6 Uhr stand ich auf, gesund und fröhlich. Man rief mich.

Wir tranken 's Kaffee in seiner Studierstube. Er spazirte mit dem lieben Pfeifgen umber, ich saß neben seiner Frau auf dem Kanapee. Es war vertraulich. Dann kamen auch die Bubens und sagten guten Tag.

Wir rebten von verschiebenen Büchern; er rieth mir besonders, Bücherkenntniß nicht zu versäumen (und ich erschre ist in Millers Collegium, daß es einem viel Zeit und auch Geld erspart und oben drauf angenehm ist). Millers Kompendium sei eben nicht das beste, aber doch brauchdar. (43)

Wir rebten von Biographien. Er nannte mir bie obigen, und rieth mir sehr, sie zu lesen.

Leonhard Meisters neue Schrift (ich glaube von beutscher Sprache und Literatur) habe er pro jubilo (ein

stubentischer Ausbruck; was wir sagen: für 'n Spaß) auch gelesen in gewisser Erwartung, daß auch seiner werde Melbung geschehen. Er habe hin und wieder geblättert und sich nicht sattsam verwundern können, daß so gar nichts von ihm geredt werde. Endlich zu allem Glück erblickte er noch den Anhang und da habe er sich zu vollskommener Befriedigung unter der Zunft der Sprachmörder erblickt.

Der seine jesuitische Kopf Abbé Kohlborn 45) erzählte ihm auch, er habe einst Leßen, ben Doctor theol. gestraget, welches auch die Charaktere seien, woran ein jedes Glied seiner Kirche zu erkennen? Ob einer sich Protestant nennen dürse, wenn er z. B. die Gottheit Christi leugnet? L. "Ja." — ""Wenn er aber die Erlösung leugnet?"" L. "Ja. Jeder ist unser Bruder." — ""Wenn er aber Gott selber leugnete?"" L. "Ja!!!"

Herber will biesen Winter ein Seminarium von jungen Geistlichen in Weimar errichten, um sie besonders in Exegetik zu üben. Sie sollen ihm dann Auffätze brinsgen, sich zu gewissen Zeiten bei ihm versammeln u. dgl. "Eia, wär' ich da!!"

Gute Muster von neuen Predigern wisse er mir sast keine zu geben; von den alten aber weit häusigere. Luther zuerst, dann Chemnitz, Matthesius u. a. dieser Zeitgenossen; von den Kirchenvätern einzelne Stücke des Chrysoftomus, Basilius M. Uebrigens gefalle ihm die Wethode am besten, die eben diese Männer auch hatten, daß sie zuerst den Text erklären und dann stuckweise die darin liegenden Lehren entwickeln. (Diese Methode war damals gewöhnlich. Ludwig Lavater hatte sie und von ihm Breisersen

I

tinger 46); "nach bem Eingang erzählte er ben Inhalt bes Textes; barauf theilte und erklärte er benfelben; endlich brachte er herbei die Lehren, welche er erläutert, bekräftiget und zu Nutz gemacht.") An andern Orten macht man nur moralisch-philosophische, beistisch halbchristliche Abhandlungen und erwischt dann, weil's so der Brauch ist, noch ein paar Worte der Schrift als einen alten Blätz zu diesem neuen Tuch. So hörte ich einmal Leß über die Geschichte des armen Lazarus einen Sermon von der Allgegenwart Gottes, applicirt auf eine die Woche geschehene Words 30]that, halten. Koppe macht's nicht so und nähert sich jener alten Methode 47).

Wir rebten von Klopstocks Messiade. Ich erzählte ihm aufrichtig, daß ich mir selber durch erzwungne Anstrengung der Phantasie viel geschadet. (Denn ich war über das in völliger Rathlosigkeit.) Er sagte, er wisse noch mehrere, denen es so gegangen. Den XI. Gesang hab' er einst in der deutschen Bibliothek und zwar weit gnädiger und glimpslicher als er's verdient, recensirt. Da seien sie alle über ihn her gesallen; nun wolle er desto mehr gerade heraus reden und immer offener, wo's Gelegenheit gebe. 48)

Er gab mir eine ganze Sammlung Hamanniana zum Durchsehen. Was ich nicht hätte und mir gesiele, wolle er mir auszeichnen. Es sind excellente Sachen barunter. Besonders ein ziemlich großes Manuscript, bessen Titel ich vergessen und auch Recensionen in die Königsbergerzeitung; die vom Wandsbeckerboth ist hübsch und liedlich. Herber will wieder einmal eine Sammlung herausgeben, wie denn fast alles durch seine Hand geht.

Hyperius, de ratione studii theol. Bas. 1572 ift febr gut.

Ossian ift für Anfänger bes Englischen wegen seiner Leichtigkeit vortrefflich.

Toblers "schleimige" Erbauungsschriften konnte er nie lesen.49) Sie sagte: sie habe bes Mannen Gesicht nie ausstehen können, besonders seinen Mund. (Ich glaube sonst, sie habe ein sehr seines physiognomisches Gesühl; wie sie dann Geist und Feinheit selber ist.)

Sie erzählte mir: Herbers Vater sei zu Mohrungen in Preußen ein Schulmeister gewesen, ziemlich arm, so baß man räthig wurde, ber Sohn sollte die Chirurgie studiren, und zwar zu Königsberg. Das geschah. Ich vermuthe, er habe sich, wie andere seinesgleichen, einen Theil des Brodes mit Handarbeit verdienen mitsen, sei also auch umhergezogen u. del. Doch sind auch hier welche, die Chirurgie studiren, und das nicht thun.

Da war er nun ein Jahr, als er beim Beichten mit Hamann bekannt wurde <sup>50</sup>); der lud ihn zu sich ein, sie kamen oft zusammen, und Hamann war Schuld, daß Herber zum Studenten der Theologie apostasirte und mit seinem großen Fleiß bald so weit kam (ich glaube, in einem oder anderthald Jahren), daß er eine Stelle bei einem Gymnasium bekam. Bald wurde er Rector an der Schule zu Riga, "und da hab' ich," sagte er, "meine glücklichsten Tage gelebt. Meine Freude war, mich mit jungen Leuten abzugeben — und es ist sie noch."

Bon hier machte er mit einem holsteinischen Prinzen eine Reise durch Teutschland und Frankreich.

Die, die für ihn bestimmt mar, murbe ju Reichen-

weiher im obern Elsaß geboren. Ihr Bater war würtembergischer Amtsschaffner, aber auch ohne Mittel. Ihre Erziehung muß sehr gut gewesen sein. Sie hat noch zwei ober einen Bruber (ber mir etwas gleich sehen soll) und eine Schwester, die zu Darmstadt war. 51) Dahin ging sie einmal auf einige Zeit, ich benke, zum Besuch.

Und eben damals kam Herber mit seinem Prinzen nach Darmstadt. Sie sollten an den Hof, der war aber nicht bei Haus. Sie entschlossen sich, noch einige Tage zu warten. Langeweile plagte sie und wünschten also Gesellschafter. "Es sei niemand Bernünstiges da, als der Hofrath Merk." Dahin gingen sie also und trasen par hazard die Elsäßische Jungser dei ihrer Schwester an. Herber gerieth an sie, sie an ihn; sie liebten sich sogleich und versprachen sich die Ehe.

Der Prinz reisete nach Haus. Herber kam wieder zurück, aber Gelb sehlte zu einer Haushaltung; also wurde die Hochzeit dis zu Hebung dieser Hinderniß verschoben. Herber reisete nach Straßburg. Da war ein Kalfakter<sup>52</sup>), der versprach ihm, seine Fistel am Auge zu heilen; aber anstatt das zu thun, zögerte er ihn den ganzen Winter in Straßburg auf, wo er mit Goethe bekannt wurde. Hier erhielt er den Ruf nach Bückeburg. Bei der Durchreise durch Darmstadt versprach er seiner Geliebten, sie in einem Jahre abzuholen.

Inbessen wurden Rathschläge gegen dieses Borhaben geschmiedet. Man sagte, sie sei nicht für ihn, er bedürse mehr Geist, als sie habe, u. dgl., und zu ihr: sie soll doch alles glauben, nur nicht, daß er sie abholen werde; ferner: woraus auch die Leute leben wollten? u. dgl. Aber durch

bas alles warb ihr Glaube nicht gestürzt; sie hielt die Ohren zu, stützte sich auf seine Briese. Roch acht Tage vorher, eh' er ankam, geschah ein Ansall auf sie; sie sagte: er müßte ein Teusel sein, wenn er ausbleibe. Sie harrte und harrte, und — er kam und holte sie im Triumph nach Bückeburg, holte seine Treue, seine Keine, seine Liebe!

"Da," sagten sie mir oft, "ba war unser Paradies; so ruhig, still, frei, bei so guten Menschen! Aber bies Paradies kann uns nicht mehr zurückkehren."

Von hier kam er nach Weimar, gerabe, da er auch nach Göttingen kommen sollte. Wie viel Verdruß er da gehabt, besonders im Ansang, ist zu weitläusig, hier zu erzählen.

Er hat mir noch in ber letzten Viertelstunde, da ich ihn sah, mit Rührung gesagt, seine Frau habe ihn zum glücklichsten Menschen auf Erden gemacht. Er sei vollkommen zufrieden und habe nur noch den Wunsch, daß seine Kinder gerathen mögen. Schon so viele Menschen habe er gekannt, aber es sei mit allen nichts, sie sei seine Treue. Ich hätte ihn umarmen mögen.

Rachmittags fam ber Stiftsprediger auf's Raffee.

Er las Burignys Leben Grotius' (gut). Es sei nichts Rüglicheres als Biographien von Männern, die gehandelt haben. Grotius sei sonst nie sein Abgott gewesen, aber er könne sich noch wohl erinnern, wie ihn in seiner Jugend allemal ein Schauer burchfahren, wenn er das "hora ruit!" auf seinem Porträt gelesen. "Dieser Mann zählt seine Tage!" Lehre mich meine Tage zählen! Ich las in d'Aubigné.

Nun komme ich zu einem schönen Abend. Ach, mein Herz brennet oft, nur eine Stunde wieder bei ihm zu sein.

Er führte mich zur Stadt hinaus auf eine Höhe, wo ber Webicht, ein Lustwald, und ziemlich schöne, oft reizenbe Aussicht ist. Der Wald wird wenig besucht, aber Herber geht fast alle Tage hin, wenn's gut Wetter ist.

Ich ging an seiner Seite, und es war mir gewiß recht wohl unter seinem Schutz. Ich fühlte, daß ich ihn sehr liebte.

Ich erzählte ihm von Gugomos. 58) Er wußte noch kein Wort bavon, und war sehr betroffen; boch war's nicht außer seiner Erwartung. Wir rebten von ber entsetzlichen Verstockung eines solchen Menschen, die gewöhnlich bahin ausschlägt, daß der böse Geist Macht über ihn bekommmt, und er völlig verzweiselt, wie man mehr als Ein schreckliches Beispiel hat.

Wie ich ihm alle Umstände erzählt, so sagte er: gerade so sei's mit Schröpser gewesen. (Er habe von unverdächtigen Zeugen alles vernommen. Bielleicht sah er's selber. Denn Schröpser machte es öffentlich im Rosenthal bei Leipzig.) Die Geister, die er hervorgerusen, waren bekannte Menschen, sie waren ganz weiß, gingen nicht, sondern hüpsten immer, (thaten mit sest zusammengehaltenen Füßen kurze Sätze, nur etwa ½ Schuh hoch) und waren eiskalt. Daß, die sie angerührt, wie vom Donner zurückgeschlagen werden, wußte er nicht. Man hat sie auch angeredt, sie antworteten mit einem kläglichen Ja oder Nein. Giner (der, glaub ich, noch lebt, ein Paruquier,) wurde auch gestaget, ob ihm wohl oder wehsel? Wenn ich mich recht erinnere, sagte er: Weh. (Schröpser

ging's auch so: er trieb's immer höher, endlich gewann Satan Macht über ihn; er erschoß sich selber.)

Ich habe schon einige Beispiele ber Art gehört von Gaupp in Schaffhausen 55). Es soll noch vor wenigen Jahren in Würtemberg eine ganze Gesellschaft gewesen sein, (sonst, wie ich mich erinnere, gute Leute, wenigstens ber Pfarrer Friker war's). Sie haben auch vor unverbächtigen Zeugen solche Personen auftreten lassen, z. B. ben Theologen Fresenius in Frankfurt, einen lebenben Paruquier, ber indessen völlig wie tobt gelegen. "Er wisse gar nicht, wie's ihm gegangen, sagte er; einsmals sei's ihm gewesen, als wenn alles von ihm wiche" 2c.

Und wenn wir das einmal glauben, kann die Geschichte der Here von Endor in größeres Licht gestellt werden?<sup>56</sup>) Es siel mir sogleich auf, als ich jene Geschichte hörte, und Herber bestätigte mich darin.

Herber sagt auch: er glaube, ber Mensch könnte und sollte eigentlich Umgang mit guten Wesen höherer Welten haben. Christus habe ihn gehabt, aber auch erst bann bekommen, als er ben Teusel überwunden. Da heißt es: Die Engel traten zu ihm und bieneten ihm. (Er hatte alle unter seiner Gewalt.) Daß wir bieses große Glück, diese mächtige Bewegung zum göttlichen [90] Wandel nicht haben, ist das Schuld, daß wir die Einsalt und die Ruhe verloren. Ihr bekümmern wir uns gar nicht um das.

Das ist freilich aber kein Artikel, ber in academischen Lehrbüchern steht, und ich zweisle nicht, Prosessoren ber Theologie würden mir, vielleicht sehr ungestüm, alles bieses bogmatisch, exegetisch, philosophisch und moralisch abdisputiren; Prosessoren ber Mathematik sehr sein und leicht

bie optischen Betrügereien jener auf ber Tafel abzeichnen. Aber bas sind Dinge, die weber für den, noch jenen gehören, als Prosessor. There are more things in heav'n and earth than are dream't of in your philosophy!

So wird der sogenannte Aberglaube solcher Männer, die vom Geiste Gottes getrieben werden, noch als die schlichteste buchstäblichste Wahrheit, als zweithöchste Bestimmung des Menschen erscheinen, wenn alle philosophische und theologische Systeme, die außer dem Menschen auf Sand gegründet sind, in Staub und Asche verwandelt werden.

Noch gehört auch hierher die Geschichte der Jenaischen Studenten 1713. Man hat da alles aus Rohlendampf zu erklären gewußt, nur nicht, wie es gekommen, daß alle schreckliche Hiebe und Rize am Gesicht und allen Gliedern gehabt 2c.; andere eben so merkwürdige Umstände fallen mir ist nicht dei. Herder will einmal alle Acten über diese Sache untersuchen.

Wir kamen auf's Evangelium vom ganz menschlichen Gang Jesu Christi. (Er will bieses Stück im britten ober vierten Theil der Briese aussühren.)

Lessing sei auf keine andere Weise zu widerlegen. (Spittler<sup>57</sup>) nennt es sehr wahrscheinlich, Koppe mocht' es für gewiß ausgeben.)

Vom Bibellesen; daß man sie nicht einsach, nicht kindlich genug lesen könne. Er nannte mir ein vortreffliches Buch hierüber von dem frommen Robert Boyle. Es sind eigentlich vier kleine Schriften über das Bibellesen; ich las etwas darin, sie haben mir wegen dem Abel, der durchweg herrscht, der erhabenen Ruhe und Salbung sehr

wohl gefallen. Sie sind 1709 im Waisenhaus zu Halle übersetzt worden.

Herber und Hamann können Hahn<sup>58</sup>) nicht genießen. Wir rebten auch von seiner Apokalppse<sup>59</sup>), wie entsetzlich er misverstanden worden. Seine Frau und Hamann haben's beim ersten Lesen ohne einen Wink gefaßt.

In Weimar und der Orten sind noch viele Böhmisten, auch in Bückeburg. Als er da ankam, sagte man sogleich, er sei auch einer. Die Versammlung dat ihn einigemale zu sich, er ging einmal; da er aber sahe, daß sie solche Dinge zu ihm sagten, die sie gewiß selber nicht verstünden, nahm er Abschied, nachdem er ihnen vorher kurz seine Meinung beklarirt hatte. Doch verschaffte er ihnen mehr Gewissenscheit, als sie vorher hatten.

Sonst ist er aller Sektiererei von Herzen seind und nicht der Meinung, daß nur bei ihnen Seligkeit zu sinden sei. Und all' die Sekten haben doch fast gewöhnlich noch einen gewissen unbändigen Stolz. Das sleißige Lesen der alten Schriften, besonders des 16. Jahrhunderts, die Menge guter Kirchenlieder, die er weiß, haben gewiß vieles für das in ihm gewürket. Da fühlt man recht, was es heißt: Ich glaube eine heilige allgemeine christliche Kirche.

In all' seinen Predigten bringt er auf freie Gnabe Gottes burch Christum und kindlichen Glauben.

Wenn er so bavon ging und nichts redte, war's, als wenn er schlief. Er sah nichts an, schlug die Augen nur selten etwas auf, aber man sah's deutlich, daß etwas in ihm vorging; er machte oft mit den Händen einige Bewegung, als wenn er etwas bei sich deklamirte, z. B. ein

Lieb. Bon seinem inneren Leben ift nichts gebruckt, aber er lebt.

Beim Rückgehen gingen wir über die Ilmbrücke, neben dem großen alten Schloß vorbei, das bei dem Antritt des Herzogs verbrannte. Er sah, daß er wohl mit mir reden konnte, und rückte also nach und nach mit manchem hervor. Er sagte, er könne sich nie genug über diesen Brand verwundern.

Die Herzogin Amalia hatte die Bormundschaft über ben Herzog wohl zwölf dis achtzehn Jahre. Eben, als sie die Regentschaft niederlegen sollte, geschah er. Die Woche vorher redte man in der ganzen Stadt davon, es stehe ein großer Brand bevor. Viele Leute sahen es auch im Traum vor. Da kam ein Gewitter, der Strahl schlug in's Schloß und entzündete nicht. Den ganzen Tag war alles ruhig; erst den folgenden Morgen um 8 Uhr rief man einsmals in der ganzen Stadt, das Schloß brenne an allen vier Ecken. Mit genauer Noth konnte die Herzogin gerettet werden, sonst aber sast nichts.

Durch die Tollheit des Hofmalers Heinsius, der fich erst noch frisiren ließ, verbrannte auch das prächtige Gemäldecabinet, wornach mein Berlangen so brannte. Es war ein rechtes Gericht Gottes.<sup>60</sup>)

Bei Hause redten wir von der Schweiz; ich gab ihnen ein Vorschmack ihrer Herrlichkeiten und sie haben ihn mit gierigen Zügen getrunken. Nächstens schicke ich ihnen die Rigireise<sup>61</sup>). Er will nicht anders nach der Schweiz kommen, er bleibe dann ein Jahr da.

Die Buben kletterten um ihn herum, benn er theilte ihnen bie Zuckerteut aus.

Wir aßen zu Nacht: Boutin, Tauben; rebten, wie's an Höfen zugehe. Es ift abominabel und mir schauberte bafür. O glückliches Leben in ber Einsamkeit bes Privatstanbes! Es ist ganz entsetzlich, wie oft Gottes Gerechtigkeit und Gesetz mit Füßen getreten wird.

Des itzigen Herzogs Großvater, August, war ein Eprann, wie's nur selten auf Gottes Erbboben gibt. Er hat aus bloßer kapriziöser Wildheit und Wütherei Mensichen viele Jahre lang in unterirbischen Löchern, gerade unter seinem Saal, in dem abgebrannten Schloß, verschließen lassen und mit dem Hofprediger haben sie entsetzliche Sachen vorgenommen. Der war noch dazu ein elender Schmaroßer.

Nach bem Nachtessen spielte er etwas auf bem Klavier. Dann setten wir uns hin und erzählten einander Gespensterhistörgen, daß mir endlich die Haare gen Berg stunden. Ich will einige ein andermal erzählen, wenn ich bei Tag schreibe. Ist ist Nacht.

Ferner: er möchte nur einmal einen solchen guten Geist sehen, von benen wir diesen Abend redten. Er fragte mich, wenn mir die Bahl sollte gelassen werden: welchen von verstorbenen Menschen ich am liebsten sehen möchte? Er sagte: Ich möchte sehen Christus oder Johannes und Moses und Brutus. Christum wollte er nur Einsfragen, das er aber keinem Menschen sage. Sonst stelle er sich denselben als einen simpeln, gemeinen Bauersmann vor, verachtet und unwerth.

Nach zwei sanften, sanften Hänbebrücken ging ich in's Bette und schlief wohl, außer baß ich in ber Nacht sammt ben Küffen über bas Bette hinunterfiel, boch ohne Schaben.

# Dienstags, den 10. October.

Morgens um halb 7 stand ich auf; mich verlangte recht sehr, ihn wieder zu sehen. Um 9 Uhr ging er in's Consistorium, um 12 kam er wieder zurück. Oft währt's dis Abend um 3, und disweilen kommen gegen achtzig Shehändel, Klagen der Gemeinde gegen den Pastor u. s. w. vor. Die Einrichtung ist so, daß sie sehr geschwind können abgethan werden.

Wir rebten von Spinoza. Er hatte eine beutsche Nebersetzung einer seiner Hauptschriften da. Der erste theoretische Theil sei der ketzerische, aber der zweite moralische enthalte die reinste, erhabenste Moral. Doch wird vielleicht seine mathematische Methode wenigen gefallen.

Ich ging mit Frau Herber in ben Garten, schaukelte bie Buben umher. Aber wenn sie weinten, wie gar oft aus Uneinigkeit geschah, so hätt' ich mich tausend Meilen weggewünschet. Nichts kann mich so entsetzlich unmuthig machen und oft möcht' ich alles zersplittern. Doch hat sich's in bem Stück in Zürich etwas mit mir gebessert, ba ich täglich die traurige Uebung hatte.

[100] Sie erzählte mir von Kaufmann, von Herbers Ankunft und ersten Handlungen in Weimar u. bgl., bas mich nicht selten in großes Erstaunen setze.

Einmal öffneten zwei prächtig gekleibete Herren bie Thur und wollten mit S. Hochw. sprechen. Ich hielt sie für vornehme Kavaliers, es waren aber Studenten, die nach der Academie verreisen wollten.

Im Archiv zu Weimar liegt eine sehr wichtige Reformationsgeschichte von Spalatin. Man hat noch nicht für

gut gefunden, sie völlig abdrucken zu lassen. Trezel, Seckendorf u. a. haben aber schon viele Auszüge geliefert. Die Fragmente der neuen deutschen Litteratur ist eine von denen Schriften, die Herber noch am liebsten ist. Er will sie einmal wieder neu herausgeben. (Winkelmann schrieb damals nach Zürich: "wer ist der neue Pindar, der in Teutschland erschienen ist?")

Shaftesburys Moralists rieth er mir zum Lesen. Es sollen herrliche Sachen brin stehen.

Abbt hat sich in Bückeburg sehr verschlimmert. Viele klagten sich über sein lieberliches Leben und Verachtung ber heiligsten Dinge. Jenes soll auch etwas zu seinem frühen Tob beigetragen haben. Er war aber auch an einem Hof gar nicht an seiner Stelle 64).

Ich erinnere mich noch mit Bergnügen, wie Herber jeben Faben bes Gesprächs ergriffen, Nüglichs mit mir zu reben; wie er alles liegen ließ und sogleich sagte: Wir wollen spazieren gehen! wenn er sah, daß ich etwas sagen wollte.

Auch ist das schön, daß er so jedes Wort wiegt, wie jeden Augenblick, als wenn er von beiden sogleich Rechenschaft geben müßte, und selten, nur in den heiligsten Augenblicken, aber mit tiesem Ernst über Religion redte.

Fénélons Gespräche von der geistlichen Beredsamkeit hat er mir verehrt. "Es sei eine von den besten Schriften hierüber, die er je gelesen." Des Zürcher Resormator Pellicans Schristen rühmt er 65).

Ich mußte ihm versprechen, zu sorgen, daß er einst die Volkslieder bekäme, die im Haslisand gesungen werben.

"Sofiens Reise" habe er nie ganz lesen können, es sei ihm zu langweilig gewesen 66).

Das Mittagessen war etwas troden. Nachmittags ging's besser.

Die Buben machten sich sehr lustig; Abelbert kam auch noch auf allen Vieren baher, setzte sich auf den Boben und strampste so lange mit den Füßen, daß sie ganz roth wurden. Dabei winkte er dem Vater immer, auch herunter zu kommen. Endlich geschah's. Er setzte sich neben ihn hin, die drei machten den Kreis aus, und die Freude bei ihnen war übermäßig.

Dann spazierten er und sie mit mir in Webicht. Das Wetter war ziemlich erträglich. Er spaziert alle Tage bahin, nicht um hesser nachzubenken, sonbern nur um zu ruhen, benn bahin setzt er allen Wachsthum. Er kann auch gut reiten und ist vor kurzem in einem Abend — ich glaube wenn's viel ist — in vier Stunden von Gotha bis nach Weimar geritten. (12 Stb.)

Als wir um die Sche des Webichts gegen Trennftatt (ein Dorf und Sdelsitz) zu herumwaren, fing's an zu regnen. Madame mußte ihren Kopfputz verhüllen und wir allerseits sehr eilen. Doch waren wir ziemlich munter und redten davon, wie einen das stille Anschauen der friedlichen Natur so sehr erquicke.

Abends kam der Silhouettenmacher. Meine ift, leider! wohl gerathen. Am liebsten hätt' ich sie zersetzen mögen. Ich kann nur sagen, daß ich sehr mübe gewesen und seit 8 Tagen und länger nicht gearbeitet.

Nach dem Nachtessen lasen wir in Schmids Anthologie der Deutschen die zwölf Gedichte von Goez; besonders gefiel uns bas: Die irbische und himmlische Liebe. Ex ift allenthalben ein überaus zarter poetischer Geift. 67)

Sie hatte gelesen, er saß neben ihr auf bem Kanapee und nach und nach fing er an etwas zu schnärcheln.

#### Mittwochs den 11. October.

Ich hatte mir vorgenommen, biesen Morgen ohne anders mit der Post zu verreisen. Aber gestern Morgen im Garten setzte Frau Herber so lang in mich, bis ich versprach, bis Freitag zu bleiben.

Nach dem Kaffee machten wir verschiedene Rupferftiche in seinem Studierzimmer auf, meist englische nach schwarzer Kunst in groß Folio. Wieland machte sie sogleich nach seiner Ankunft zum Brafent, obwohl er vorher in ber Stille ihm entgegengearbeitet. Es sind einige evangelische Geschichten; ber Hausvater, ber jedem seinen Groschen austheilt, ift vortrefflich. Der einte Taglöhner steht ihm zur Seite. das Käppli abgezogen und macht dem Groschen ein schnöbes, gegen ben Herrn ein verächtlich lächelnbes, satanisches Gesicht. Der Herr, ein ehler Morgenländer weift ihn mit einem verachtenden Indignationsblick ab. Nebenan schreibt's ein Junge auf, ein sprechenbes Tintenbubengesicht: nur scheint's mir mehr engländisch als orientalisch. 68) Auch ist da der Prophet Elias, wie er ber Sunamitin Knaben erweckt. Ein frommes Greisengesicht, in bem mir aber nicht genug Geift und Rraft zu schweben scheint. D, mir ift wohl, wenn ich nur bei Rupferstichen ober Gemälben bin und bavon reben fann! Auch in der Absicht ist Göttingen für mich ein mahres Exil (so excellent's mir sonft thut).

Er gab mir zu lesen: Oeuvres de Rousseau, Supplément, T. x. S. 355. Eine schöne Epître, worin er etwas von seinen Jugendjahren beschreibt, und hinten einen Brief an einen jungen Menschen, der wegen künst'gem Beruf ungewiß war — voll Lebensweisheit, allenthalben der Gute, Edle, Gesunde, — ein Engel gegen den satanischen Boltaire. Wenn auch Rousseau die Stadt Genfangezündet hätte, ich könnte ihn nicht anders nennen. Eine andere kleine Schrift, auch von ihm: Dialogue entre Rousseau et Jean Jaques, ist schrecklich melancholisch. Er verwirft alle seine Schriften.

Nachher las ich auch wieder etwas im griechischen Reuen Testamente, das 24. Capitel Lukas; die edle Einfalt leuchtete mir hell in die Augen, wie noch selten.

Nach bem Essen gingen wir in seine Studierstube und lasen Lessings Nathan. Es gesiel mir außerorbentlich, und auch Herber konnte ihn nicht genug rühmen. Da ist Poesse, Feinheit und Menschenkenntniß; wir
hatten uns ganz und gar brin versenkt. Durch seine
unverbesserlich seine Deklamation bekommt alles einen
neuen Glanz und Grazie. Ebenso auch bei ihr.

Ich war froh, daß ich ihn vorher nicht gelesen. Bor dem Rachtessen mußten wir aufhören, gerade bei einer Stelle, wo meine Erwartung hoch gespannt war. Gleich nachher suhren wir fort (der Stiftsprediger kam auch, machte aber mit seinem Pfeisgen ein ziemlich langweiliges Gesicht). — Der Patriarch ist so kenntlich vom Pastor Goeze in Hamburg abgezeichnet, daß ihn jedermann sogleich beim ersten Blick erkannte.

Lessing ift, wie Herber fagt, ber ihn gesehen, ein

ehrlicher, bieberer, kalter Deutscher, freilich ziemlich bitter, besonders gegen die Geistlichen, das aber den Grund in seiner Jugend haben mag. §3) Passavant sagte das Nemliche. Er sah ihn auch. Herder vermuthet von seinen Fragmenten, er hab' es einem Sterbenden versprochen sie herauszugeden, oder sagte es gewiß. (Sehr wahrscheinlich ist Schmid, der Wertheimische Bibelüberseher, Verfasser. Dieß gibt Lessing selber. Das Mscript. selber ist, damit der Versasser nicht erkannt würde, mit vier verschiedenen Handschriften geschrieben. Das Manuscript ist weggeschafft worden. Man rieth auf Reimarus, Rautenderg oder Damm. 70))

Wir rebten von Rieben.71) Ich schimpfte mit vieler Hite auf seine aftronomischen und exegetischen Sünden, besonders mas er auf der letten Seite von dem Buch Chavila sagt. Dies Absprechen muß Herber nicht gefallen haben, ber alles prüft. Er sagte mit einer väterlichen Miene: "Ich habe die Schrift Hamann geschickt." Sehr frappirte mich, mas er vom herrn von Gleichen72) (er beißt Wilh. Friedrich Freiherr von Gleichen, genannt Rußworm; hat von Infusionsthierchen u. a. geschrieben), bem berühmten frankischen Naturkundigen, sagte: "er sei durch viele physische und mathematische Untersuchungen auf ben Gebanken gekommen, daß in den achtziger Jahren gewaltige Revolutionen in der Natur geschehen werden." "Und er wußte kein Wort von Ziehen und war im Begriff, etwas hierüber brucken zu lassen. Er erfuhr jenes und ließ es bleiben. Nur bestimmt er's nicht, wie Ziehen, auf Tage und Jahre. Sonft ift Gleichen als ein gelehrter Mann bis bato accreditirt." [110] (Den 16. März 81).

Herberin erzählte mir von seinen Predigten; in Budeburg haben sie bie Bauern im Wirthshaus wieberholen können. Das glaube ich nun.

Wieland ist ein alternder Mann. Erst war er dagegen, daß Herber nicht nach Weimar käme und da er kam, machte er ihm ein Seschenk mit einigen prächtigen englischen Kupsersticken. (Es kommt mehr von ihm.) Das ist auch ein herrlicher Zug an Herber. Er merkt es auf tausend Schritte, wenn er güldene Aepfel in silbernen Schalen geben konnte. Flugs ließ er seine Arbeit liegen und sagte: "Mein Lieber, wollen wir nicht ein wenig spazieren?" Einigemal geschah's; anderemale verhinderte uns etwa der Regen.

Oft hatte ich rechte Leibensstunden, wo ich, fürchterlich verworren, nur Nacht und Nebel in mir sah; benn ich hatte zu wenig Arbeit und zu wenig Bewegung. Gott hat mich zu einem lebendigen, regen Geschöpf gemacht. Das klagt' ich ihm auch, und er antwortete auf's milbest: "Schreiben Sie mir nur, da können wir einander am meisten sagen!" Das preßte mich oft entsezlich, da ich ihn so offen sah und mich so verschlossen; ich mochte meine Stirn zerschlagen, daß doch ein Fünkgen Licht und Luft hineindränge. (In einem Anfall hab' ich auch einmal, um mich zu retten, eine Sünde wider das neunte Gebot gethan.)

# Donftag, 12. October.

Ueber bem Mittagessen ging's gut. Ein junger Mensch, Schmidt, Informator ber Knaben, aß ba, ein guter Wensch, aber Herber habe ihm noch nie etwas anhaben können. Einige Scholastiker sind herrliche Leute: R. Lullus, Johann Scotus Erigena, ein Spinosisk, Abälard (seine Briefe sind weit der schönste Roman in der Welt).

Wir rebeten von Kleuker, Kramer jun., Niemeyer, Lenz.<sup>73</sup>) Biele bemerkenswürdige Dinge, die ich aber hier nicht aufzeichnen mag.

Um zwei zog er sich an, und wir gingen allein spazieren. Das Wetter war ganz artig. Nach Tiefort, bem Lufthaus bes Pring Konftantin. Es ift ein äußerft angenehmer Weg, ber Ilm nach, burch ein Wälbgen, wo wir meisterlich waten mußten; er ging mir voran burch Stauben und Stöck. Enblich kamen wir auf eine schöne Wiese, bann wieber in's Holz, bann über's Wasser in ben Garten, wo eine kleine dinesische Hütte ist — hinauf auf ben Berg, ben Anebels Phantasie ausgebilbet hat, zu einigen kleinen Altärgen, wo man in's Thal eine schöne Aussicht hat; zu einer Grotte, die Birgils Grab heißt, oben gegen dem Keld am Wald vorbei, auf eine hohe Eiche von brei Stockwerken, wo orbentliche Altanen, eine schöne Aussicht ist und reine, herrliche Luft weht. Dben über das Feld durch den Webicht wieder herein in die Stabt.

Wir kamen in ein äußerst intressantes Gespräch; ich war gegen ihn ein geöffnetes Buch. In aller Einfalt erzählte ich ihm, was mir mit bem vaticanischen Apoll begegnet, und das gab ihm Aufschluß von mir. <sup>74</sup>) "Wie ich zu dem Entschluß gekommen, Theologie zu studiren?" — Ich erzählte ihm mein Leben von Jugend auf, wie ich da bald perorirt, dalb Schlachten geliefert hätte, und lieber immer gehandelt, als gedacht; wie ich dann nach

und nach in Verfall und Sündengesetz gekommen, auf bem Sprung gewesen sei, Soldat zu werden, 75) und eben in dieser Absicht, in der Hosfnung, einst entlausen zu können, die Theologie zu studiren ergriffen — von meiner Atheiund Naturalisterei von 75—77, wie sich das alles 1777 geändert, alle vorigen Wünsche verschwunden, und ich nun rechten Ernst und Lust habe, nichts anderes als ein Geistlicher zu werden. — Er lächelte ein fröhliches, mildes Lächeln. "Ich sollte mich nur hüten, die Imagination nicht wieder einzusühren, sonst könnte sich alles wieder verändern."

Ich mußte ihm sagen, an was ich in meiner Jugenb besonders Lust gefunden? Ob ich Gott geliebt oder gefürchtet habe? Und viel anders mehr.

Es freue ihn, daß meine Beweggründe eigentlich nie bose, nie gewinnsuchtig gewesen.

Sein Urtheil über mich, worum ich ihn befragte, wollte er mir nicht entbecken. Ich stand auch sogleich ab. "Ihn dünke, die Knospe sei verschlossen zc. Es habe ihn nichts gedrückt, als daß er gesehen, daß ich nicht in der Ordnung und also in Verwirrung und Unmuthigkeit sei."

Bon seinen Predigten. Er predigt freie Gnade Gottes durch Christum.

Ich soll die Griechen lesen. Xenophon, Plutarch, Winkelmann (Plato noch nicht, es sei viel Sophisterei in ihm), soll auch einmal seine Plastik 76) lesen.

Ich bankte Gott herzinnig für biesen schönen Abend. Mir war so wohl bei ihm! Ich fühlte meine ganze Kleinheit und war mir boch besser, als wenn ich in Hochmuth emporstroge. Ach, an seiner Hand, an seiner Seite möcht' ich wandeln!

Abends lasen wir in dem göttlichen Withof, seine Entschließungen, Frühling, Sofrates, ober bie Schönbeit. Das heißt mir ein philosophischer Dichter und etwas mehr als Saller! Aber ist ruht er unter bem Staub ber Dichterlinae, wie noch viele andere, auch Noung — doch ihre Zeit kommt wieber. Ich faß neben ihnen auf'm Ranapee, sie blidten mich immer freundlich an und brückten mir bei ieber sokratisch ermahnenben Stelle bie Hände, als wenn er's einzig für mich gemacht hätte. Er war wie Withofs Geift erschien mir wie der Geift mein Bater. eines sanften, ehrwürdigen Großvaters, wie ungefähr Hamann, boch nicht gang wie er. In einem seiner schönften Gebichte, ich glaube, bem Frühling, wo Gebanken auf Gebanken gethürmt und gebränget ben Geift zum himmel schwingen, steht mitten unter zwei schönen Strophen eine erbärmlich eitle, die Herber nicht einmal lesen mochte.77) Ein Beweis der Erbfünde.

Ich hatte mir nun sest vorgenommen, morgen zu versreisen, und den Bedienten auf die Post geschickt, mir einen Platz zu bestellen. Er hatte es aber vergessen, oder es war sonst etwas dazwischen gekommen — es hieß Nein; ich mußte versprechen, dis Montag zu bleiben, und wurde wacker für meine Aengstlichkeit ausgelacht und bewißelt.

Wir mußten beim Stiftsprediger zu Nacht speisen, ber gleich im nächsten Haus bei seiner Mutter, ber alten Frau Bürgermeisterin, wohnt, und wurden herrlich bewirthet. Im Ansang war's sehr munter und fröhlich. Herber hatte tausend Späße. Nach dem Essen erzählten wir Gespensterhistorien, daß mir die Haar gen Berg stunden. Herber und Weber sagten nur solche, die erwiesen waren und in ganz Weimar bekannt sind. Herber versicherte, ich könnte ihnen völligen Glauben zustellen.

Ein gewisser Doctor in Weimar, ber ftark Chymic trieb und erft vor Kurzem gestorben ist, hatte oft Träume, die erfüllt wurden: er erzählte sie gewöhnlich seiner Frau. welche ihn endlich bat, ihr keine mehr zu erzählen. einem Nachmittag lub er sie zu einem Spaziergang in ben Webicht ein. Da sie an die Stelle kamen, wo man von ber Höhe herab über das Wasser nach Tiefort und weiter bin auf Anhöhen sieht, ftund er still und sagte: "Nun, meine Frau, ich kann dir meinen heutigen Traum nicht mehr verhalten! Mir traumte, ich fteh' an diefer Stelle; jenseits der Im, wo Tiefort liegt, war eine herrliche Wiese, voll der schönsten Blumen, und erstreckte sich unabsehlich [120] weit. Amischen berselben und ber Stätte. wo ich stehe, war Morast, ich sah viele Menschen hindurch nach der Wiese waten — und erblickte plötlich an jenem Ufer meinen verstorbenen Bater, der mir herüber winkte. Sogleich magte ich mich in ben Moraft, und als ich in ber Mitte war, wollte ich finken. Da kam mein Bater und half mir vollends burch. Er führte mich bei ber Hand auf der Wiese umber: ich erfannte viele meiner verstorbenen Freunde, die mich freundlich grüßten. Aus dem Boben wuchsen viel wunderschöne Blumen. Der Bater sagte: Das find alles Menschen, die noch leben, das ift ber, ber, ber u. s. f.: er rührte eine an, die verfuhr unter feinen Händen in Staub - sieh, das bist bu! - und alles war verschwunden.

"Nun weiß ich, daß ich nicht mehr lang leben werde" u. s. w. Der Mann war völlig gesund und trieb seine Arbeiten. Nach drei oder vier Tagen wollte er etwas im Ofen schmelzen — das Gesäß zersprang, er wurde versgiftet und starb alsobald.

Ein Brofessor der Rechtgelehrsamkeit in Jena (ich alaub', er heifit Müller) träumte vor einigen Sahren, er sei zu Jena um den Graben spaziert, einsmals sei er vor ein Gartenportal gekommen, das er in seinem Leben noch nie an dieser Stelle gesehen. Das sei ihm geöffnet worben. Er ging in den Garten, und bald erschien ihm sein vor einigen Jahren verstorbener Bater, der ihn fehr ängstlich fragte, was er boch an biefem Ort wolle? er gehöre gar nicht hierber. Doch hab' er ihn herumaeführt, ihm ververschiedene verstorbene Freunde und eben auch solche icone Blumen gezeigt. Hatte aber gar feine Rube, bis er ben Sohn wieder heraus hatte, ja sogar brängte er ihn mit ben Händen fort. "Geh', geh' boch, bu gehörst ja gar nicht hieher!" Als er unter's Vortal kam. trat einer seiner noch lebenden Freunde, den er wohl kannte, hinein, wurde mit offnen Armen und allgemeiner Freude empfangen — und er hinausgestoßen. Indem das geschah, hörte er brei schlagen und ermachte.

Morgens wurde ihm gesagt, jener Freund sei in bieser Nacht plötzlich gestorben, gerade, da es drei gesschlagen.

Diese Geschichten sind vollkommen erwiesen. Erklärsbar genug dem schwachsinnigen Tropf, der nach einer erkannten Eigenschaft der Seele alle ihre Phänomene ersläutert.

Alles, was ich schon ber Art hörte, zeigt ein Paradies von geistiger Art, nach den Begriffen und Temperament des Sehers gedildet zc. (Aber es ist doch alles nur Bild von etwas Geistigem und bei jedem anders, accomodirt auf unsere irdische Begriffe. Was könnten wir vom Sinnlichen verstehen!)

Der Buchhändler Hofmann starb letzte Ostern. Schon vor sechs Jahren war ihm sein Bater erschienen und hatte ihm gesagt, sobald der Superintendent Wahl in Altstätt sterbe, werde auch er sterben. Schon vor einigen Jahren brohte es ihm und letzteres Neusahr 1780 starb er. Hofmann war von der Zeit an nicht mehr der luftige Wann, der er vor war, sondern sehr traurig und still und endlich an der Ostern starb er am Gallensieder.

Ich möchte würklich einmal mich mit einem verbinden, er sollte mir erscheinen und ich ihm, sobald wir sterben. Denn ich weiß einige Beispiele, daß es möglich ift, und dazu von recht frommen Leuten, z. B. von Pfarrer Friker u. a.

Im Blut steckt ein besonderes thierisches Leben. Man lese das Beispiel von dem französischen Schäfer in Unzer's Arzt. 78) Herber erzählte von sich: in Bückeburg hab' er einmal am Fuße eine Aber öffnen lassen. Abends ging er spazieren. Die Aber sloß wieder, ohne daß er's im Gespräch merkte. Es währte wohl eine Stunde; der Schuh ward voll Blut. Nach Berhältniß des Berlustes ward ihm immer wöhler; er gerieth in eine ganz neue Welt, schwebte in einem jugendlichen, leichten Aether; Wahrheiten, die er vorher nie gesehen hatte, lagen in aufgebecktem Glanz vor ihm; er slog leicht durch die ganze

Schöpfung, bei Musik fühlte er unendlich mehr als noch nie, aber alles war ihm zu grob und sinnlich; was er schrieb, schrieb er in Entzückung. Das währte 8 Tage, bis das Blut wieder erstattet war.

Bom Zuftand zwischen Tob und Auferstehung Hypothesen machen, ist erbärmlich. Der arme Lazarus und Christus am Kreuz sagen mehr als sie alle. "Seelenschlaf" — die Seele schläft nicht. — Von jenem Schäfer muß ich's doch anführen. Er schloß sich ein, verband sich die Hände und Füße mit Stricken so, daß der Lauf des Blutes fast völlig gehemmt wurde, (legte sich in eine Hangmatte) und schlummerte so; endlich entdeckte man ihn. Er konnt' es nicht genug aussprechen, wie ihm so himmslisch wohl gewesen.

Nachts las ich noch die schönen Stücke von Winkelmann im 5. und 6. Buch der Bibliothek der schönen Wissenschaften vom Herkulstorso u. a. 79) Sie erfüllten mich mit den schönften Formen der Menschheit.

Als ich in's Bette ging, schauberte ich recht, sah heraus und meinte, es umschwebten mich allenthalben Geister.

## Freitag, 13. October.

Um 7 Uhr aufgestanden, redten von Bahrdt, Basedow und Semler 2c.

Ging zu Herrn von Anebeln. Er wohnt vor ber Stadt im Jägerhaus, bas schön gelegen und gebaut ift; Gefellschafter von Prinz Konstantin. Herber sagte: er habe eine blübenbe Phantasie, sie sei ihm alles.

Er kam vor zwei Tagen von ber Reise und las eben

im Homer, "den er schon lange habe ruhen lassen." — Sein Aufzug sollte einen Zigeuner verrathen. Er war überaus höflich und gewiß ein herzguter Mann; rebte von ber Schweiz u. a.80)

Es war herrlich Wetter und warm; die Sonne spielte prächtig auf den Fluren; von fern her glänzte Belvebere im schönsten Morgendust. — Ich hatte mir einigemale vorgenommen, dahin zu gehen, um die Herzogin Luise speisen zu sehen, und wurde immer verhindert. Herders konnten mir nicht genug von ihr rühmen; sie ist nicht für diese Welt geschaffen, sondern eine Erwählte des Herrn.

Und nun zu Goethe. Im Anfang der Woche war auch der nicht daheim. Es war, als wenn mir alles auf biese Tage, erworben vielleicht burch die Liederlichkeit des Bebienten, verspart murbe. Allenthalben ging ber Bebiente Herbers mit mir. Bon Knebelns haus gegen bem Schloß beim Marstall vorbei; über ben Erercierplat, binunter in die Alleen an der Ilm zu dem Kloster, einer netten simpeln Ginsiebelei; über ben Stern, einen Luftwald auf einer Insel, wo für alle Ergöplichkeiten gesorat ist. Es war bas schönste Wetter: alles im Thau ber Morgensonne schimmernd: über die Ilmbrucke; vor mir ein weites Wiesenthal; an ber einen Seite bas Wasser und ber Lustwald, an ber andern Landgüter, oben ber Webicht und unten — Goethes Haus, ganz romantisch. Ein kleines, ganz simpels Haus, wie bei uns die Gartenhäusli: ein zugespittes Dach, große Altane, kleiner Garten, und hinten wilde Bäume; vor ihm die große Wiese. 3ch ging hinauf; auf der Laube lagen einige Buften auf dem Boben. Ich mußte in ein klein Zimmer treten, das deutliche Spuren eines vor Kurzem Angekommenen hatte; Bücher, Atlasse, Kleider u. s. w. lagen umher. Er trat hervor, hatte ein blaues Kleid mit Gold an, sah ziemlich ernsthaft, und führte mich sogleich auf die Altane. So schön sah ich ihn noch nie — alle Porträte, auch das letzte in Zürich, erreichen seine Größe nicht. 1911 Auch meine Silhouette ist zu düster.

[130] Wir rebten von Zürich und von Paffavant<sup>82</sup>) und Göttingen; für dies erstemal wenig Intressantes, aber er nahm mich ganz ein. Bald kam einer vom Hofe und ich verabschiedete mich, ungern. Bon hier gingen wir nach der Stadt in's verbrannte Schloß. Da sieht's fürchterlich aus. In der Kirche stehen noch alle Säulen: Bilder und Gradmäler sind abgehoben und an die Wände gelehnt; der Boden mit hohem Gras bewachsen. Recht traurig anzusehen. Das Gebäude ist sehr massiv, nirgends Treppen, sondern Aufgänge von steinernen Platten, ohngefähr wie auf dem "Unoth" sind, nur nicht in Schneckenlinien.<sup>83</sup>) Alles ist schwarz gebrannt.

Bei Hause fand ich meine Silhouette. Ich hatte Versuchung, sie von oben an bis unten aus zu zerreißen.

Herber will balb für seine Kirche einen Jahrgang Kirchenkantaten machen. Bis Ostern hat er sie schon fertig. 84)

Die Obersachsen sind ein schlechtes Volk, nervenlos und matt und alle Mühe vergebens, wie wenn man aus Koth einen Apoll bilben wollte. BD Die Niedersachsen sind um vieles besser.

Einige Kirchengebräuche in Weimar find noch ab-

scheulich bumm und werben burch die Herren Geistlichen noch dümmer. Es herrscht ein wahrer Pharisaismus barin. Ansangs wollte sich Herber viel mit ihnen abgeben, aber er sah, daß schlechterdings nichts auszurichten; nun läßt er sie gehen, und wenn einer zu ihm kommt und sich da eine Stunde lang mit Plaudern und "Wäschen" unterhalten will, fertigt er ihn kurz ab.

Las einiges in Winkelmann, den er mir gewiesen hatte.

Nachmittag Promenade mit Herber, Herberin und Gottfried in's Webicht, Belvebere gegenüber. Anfangs war's ziemlich trocken, aber das Ende herrlich. Das Wetter war nicht besser zu wünschen, mein Herz sehr gebrückt, endlich bekam's Luft. Es ging ein sanster Abendwind, — "die sansten Flaumen des göttlichen Geistes umsschweben uns", sagte er.

Wir waren alle brei, ja gewiß auch ber sinnvolle Gottfried, von bieser stillen Sanstheit ber Natur ergriffen. Er ging an meiner Seite, und ich sah ihn oft mit inniger Liebe an. Kaum berührt er ben Boben; ist still, sanst, gerade wie ein Lamm. Er redt leise, bedächtlich. Und sie, der leibhafte Engel, war so frei und fröhlich, so ohn' allen Prunk der Welt und freundlich; ihre Worte sind mit Geist und Liebe gesalbet. Ich redte einiges von mir; dann vom innigen Zusammenhang der Natur mit unserm Herzen, wie Einheit desselben und sie angenehm und friedelich mache. Vis ist redten wir wenig und fühlten mehr.

Run gingen wir in ben Walb hinein, betrachteten jebe Knospe bes Baums, jebes sterbenbe Laub. Es war ein seierlicher Ort; junge weiße Ahorns ober Ulmbäumchen wölbten sich ob uns; endlich setzen wir uns auf eine Bank, wo gegen Tennstädt eine sehr angenehme Aussicht ist, benn Gottsried war mübe. Wir erzählten etwas; ich saß in der Mitte und drückte ihm die Hand, so warm ich konnte, stumm und Thränen in den Augen. Sie ward gerührt und schwieg; aber das Schweigen sprach lauter Liebe. "Wenn nur auch mein Stammbuch komme, sie habe schon längst etwas für mich darein ersehen."

Endlich gingen wir weiter in den Wald, redten unter anderm von dem großen Druck, unter dem ist die Menscheheit allenthalben seufzt, Pharisämus, Atheismus, Despotismus, Anechtschaft der Gewissen und Geister; und wie so allenthalben ohne Widerspruch die heiligsten Rechte der Menschen für nichts geachtet und in Staub zertreten werden (z. B. von den Engländern in einzelnen Begebenheiten dieses Arieges).

Auch in dem aufgeklärten Preußen herrscht die großte Sklaverei. Alles hängt von gewissen einseitigen Köpfen ab 2c.

Die Menschheit seufzet vergeblich, sich zu erheben, bis ihr Erretter kommt. Das Seufzen kommt aber tausenben nicht zu Ohren, welche bann aber gewöhnlich die übelshörig nennen, die's hören.

Ich erläuterte ihm vieles von der Lage unfrer Zürscher — mit wie verruchten Dingen tagtäglich ihre Seele gequält werde. Er scheint's nicht gewußt zu haben, denn er war gewaltig erstaunt über die — fast möcht' ich sagen — Blasphemien Gottes und Christi, besonders des Berstassers jener ascetischen Abhandlung über Bunder. 86) Er

ftund oft vor mir still, als wenn er mir's nicht glauben wollte.

Als wir gegen Tiefort hinab burch ben Walb an bie Im gingen, an ber Stelle im Walb, wo ich ihm biefe Boche allein mein Herz eröffnet hatte, — es ging ein sanftes Windlein, die Sonne schien zwischen den Bäumen durch und an unserer Rechten rauschelte das Wasser — kamen wir wieder auf ein herrliches Gespräch, wovon ich wohl noch einzelne Gedanken, nicht aber ihre Verdindung habe. Und da zeigte er sich mir wohl fast am liedlichsten. Seine ganze Gestalt, der freundliche Ernst seines Gesichtes, die Feierlichkeit, mit der er mir's sagte, machte tiesen Eindruck auf mich. Ich hielt diese Worte für ein Heiligstum, wie noch nie, da ich etwa diesen Gedanken nahe kam.

Luft — Licht — Wärme — biese brei find Eines, wie der Geift, der Sohn, der Later. (Winke auf künfetiges Nachbenken!)

Luft bringt bas Wort in unser Ohr, — Sonne gibt Gebeihen ber Traube, beren Saft wir im Abendmahl trinken, — Luft ist feines Wasser, bamit ber Leib am Morgen gewaschen wirb.

Nach dem Waschen des Gesichts essen und trinken wir — vorher legen wir die Kleider der Nacht ab und an die Kleider, die weißen Kleider des Tages und des Lichtes — wovon die Bibel so oft, so unerkannt spricht.

Wind — Geift — ruach —.

"Geboren werben aus Wasser und Geist: erft bas Natürliche, barnach bas Geistige —."

Die Dreieinigkeit haben die weisesten Heiben erkannt. Wer ben doros hatte und erkannte, der wurde selig. Dies

sagen viele ber ersten Kirchenväter, Justinus Martyr, Clemens Alexandrinus 2c. (Hermes Trismegistus ist aus bem 4. Seculo.)

Die sichtbare Schöpfung ist bas Mobell und Schema ber unsichtbaren. D unerkannte Offenbarung Gottes!

Leffings Erziehung bes Menschengeschlechts hat Ibeen hierüber.

Ueber all' dies redte er wenig und so seierlich wie eine Offenbarung.

So thaten auch die allerältesten Weisen Griechenlands und Egyptens. Ist haben wir Christi Gebot, die Perlen nicht gemein zu machen, fast vergessen.

Ich war ganz Auge, ganz Ohr. —

Sie ging seitwärts mit bem Gottfrieb, ber an ben Stauben und Gräßgen sein Vergnügen hatte, so ganz im Stanbe ber Unschulb, und sie wie die freundliche Göttin Ufträa, die milbe Mutter ber Menschen.

Gerade vor uns ging die Sonne unter; der Himmel war prächtig, die Stadt mit einem Nebel getauft. Uch Sonne, wie still und geräuschlos endigst du deine Bahn! Vertraulich lächelte sie uns zu und verschwand mit einem Kuß. Hinter uns schimmerte der Wald in ihrem röthelichen Abschiedsstrahle. Ich war voll Andacht und Entzückung und preisete Gott in der Stille für diesen herrelichen Abend.

Er ging wie immer, sah wenig auf, sein Gesicht voll Ruhe, sein ganzer Gang, sein ganzes Wesen so ohne alle Prätension, so von Herzen bemüthig, so voll sichtbarer innerer Anbacht! Oft macht er mit den Händen einige Bewegung, als wenn er etwas bei sich beklamire.

In Liebe und Eintracht versiegelt kamen wir in's Haus zurück. Abelbert und die Knaben empfingen uns jauchzend unter der Thür des Hauses; ich lief auf mein Zimmer und wußte mich vor Freude nicht zu fassen. Ach Salomon, du hast's aus tieser Ersahrung geschöpft: "Wenn kommt, das man begehrt, das ist ein Baum des Lebens"— ein Vorschmack jener Früchte am Baume<sup>87</sup>) des Lebens— ein ferner Vorschmack!!!

Ich ging herunter; wir waren alle etwas mübe; tranken Thee; die Kinder um den Tisch herum, Speise sodernd, nach dem 128. Pfalm.

Ich schrieb ihm für Pfenningers Magazin etwas ab und freute mich recht sehr, ihm in etwas behülflich gewesen zu sein.

Der wohlgetroffene Schattenriß von Wilhelm kam. Die Buben zerrten sich brum.

Zu Nacht rebten wir vom Hofleben. Das Weimar'sche ift in Ansehung Essens und Trinkens ziemlich mäßig. Der Herzog hat gewöhnlich etwa 6 Couverts und Abends 4. Aber da muß man mitessen und kann sich [nicht] schonen, wenn gleich einer den Brunnen tränke.

Goethe soll an einem Werk über bie zwölf ersten Caesars arbeiten. (Dies hab' ich hier gehört).

Ich war sehr zusrieben und fröhlich. Nach dem Essen lasen wir einiges aus Withof, aus Dests Gedichten (Titel: Bremische Gedichte 1751). [140] Er hat nicht so viel Gedanken als Withof, sie sind aber herrlich ausgebreitet. Wir lasen: die Nacht, der Gedanke u. a. Das erste, Lehrgedicht von Gott, ist heterodox und gesiel ihm nicht. \*\*

Run ging ich in's Bett, abermal nach einem fanften

Händebruck. Es war mir sehr schwer, daß ich die guten Leute so bald verlassen müßte. Ich sah hinaus und fühlte große Dinge sich in mir regen und entwickeln. Ich will aber nur warten; durch Zwang bringe ich's nie an's Licht, es wird immer durch die Zeit entwickelt. Im Frühling fühl' ich schon, was sich künftiges Jahr im Frühling verklären wird, wenn nemlich keine Hauptrevolutionen indeß vorgehen. Doch auch da; denn ich glaube, daß der Mensch einen weissagenden Geist hat.

Ich ging zu Bette. Viel getrofter als gestern. Ich war so recht wohl zufrieden mit Gott und konnte mich nicht enthalten, ihm noch laut zu banken. Uch, ging nun alles gar glücklich vorüber!

Ich entschlief und als ich erwachte, war ich noch bei ihm.

(22. März 81. Für biesen heutigen Tag will ich nichts mehr von ihnen schreiben. Ich mocht' es nicht unterlassen, benn heut' hab' nach langem Warten einen herrlichen lieben Brief von ihnen bekommen. Wahrlich, ein guter Zehrpfennig in diesem Lande von dir, du guter Gott im Himmel!)

## Bonnabend, 14. October.

Als ich erwachte, war ich noch bei ihm. Es war himmlisch Wetter, jedes Lüftgen weht' reines Leben in meine Abern. Ich sah wie gewöhnlich zum Fenster hinaus gegen Ettersberg. Es ist boch etwas Herrliches um die Worgenempfindungen, wenn's schön Wetter ist und du so leicht und freudig aufstehst, dich kleibest und mit klarem Wasser waschest und dann heraussiehst auf's freie Feld, nicht in das Getümmel der Städte; oder wenn etwa noch die stillen Sterne und der Morgenstern (das schönste Bild, das Gott von seinem Sohn geben konnte,) die entgegen blinken. Wie sie dich lieben, so mit dir einig sind und endlich — wie bedeutungsvoll — schwinden, und die Sonne aufgeht, das Bild des Gerechten: es ist eine unbeschreibeliche Empfindung und — welches nur am Morgen gesschehen kann — eine einsache Empsindung, mit keinem Vergnügen des Tages zu ersehen. Sinen Gedanken in der Seele haben — und wie kann er schlecht sein? — das ist ein Glück nur für wenige Augenblicke. Die Sorsgen und Dornen des Tages ersticken und berauschen uns und er ist mit keiner Sehnsucht zurückzurusen.

Es lag ein schöner Nebel auf ber Erbe und die Sonne spiegelte sich drin. So voll Freude und Dank ging ich herunter; auch sie freuten sich des Tages und brückten mir milbreich die Hand.

Wir gingen in seine Studierstube. Er machte Anstralten zur Abreise, benn Nachmittag um 1 Uhr sollte er nach Stadt Sulza sahren, um einen Superintendent zu introduciren. Er mußte auch noch eine Einführungsrede machen.

Also noch sechs Stunden follt' ich ihn sehn! Das that mir weh.

Wir redten wieber von Ahnbungen und Lissionen. Bunians Reise hatten sie auch gelesen und rühmten's.89) Ich fonnte mich seiner fast nicht satt lesen. Nachher sah ich einmal zum Fenster hinaus und hatte einen Gedanken von jenem Weib, das in Qual war und Kindesnöthen hatte und schrie, da sie gebären sollte und endlich einen Christus gebar.

Wenn ist nur auch das Ende noch recht gut sei, war immer mein Wunsch.

Ich habe Herbern versprochen, ihm einst die Volkslieber ber Haslithalleute zu schaffen.

Sein Porträt in der Physiognomit ist nicht viel gutes. 90) Der Mund ist wohllüstig und aller Ernst ziemlich versschwunden. Die Nase ist gar nicht getroffen. Ein junger Künstler hat es gezeichnet. Er will sich bald abmalen lassen, welches Gemäld er aber zu der Reihe seiner Vorssahren im Amt zu Weimar hinterlassen muß.

Hennes Collegium über die Archäologie ist sehr gelehrt, aber ohne Winkelmannische Begeisterung.

Der Bub, den Goethe von Baron Lindau zu sich genommen hat, machte ihm viel Berdruß, war sehr störrisch und stolz. Sinst stund Lavaters Büste von Sips im Zimmer, er ging hin, überschmierte ihn ganz mit Dinte und ließ ihm nur weiße Augen und Schnauz. Nun ist er zu Ilmenau und wird unter den herzoglichen Jägern erzogen, das ihn sehr freuen soll. 91)

Lenz lebt noch in einer Schule in Petersburg. Man hat mir auch einiges von ihm erzählt, das eben nicht zu seiner Ehre gereicht.<sup>92</sup>)

Ich hätte so gern eine Beschreibung seiner Gestalt gegeben, aber ich fürchte mich bahinter und will's für biesmal anstehen lassen. (Im zweiten Theil meiner Reise-beschreibung vom Herbst 1781 kommt vielleicht etwas.) Hier ist wenigstens ein Grundriß seines Hause. [Folgt ein kleiner Plan.]

Diesen Morgen ging ich zu Wieland. Er wohnt in einer hübschen Gegend vor ber Stadt, nicht weit von Knebelns Haus.

Wahrhaftig, ein häßlicher Mann! Seine Augen sind verlöscht, sein Körper mager, seine Farbe bleichgelb; eine Gestalt ohne alles Leben, Schwung und Kraft; (seine Sprache geht durch die Rase, er "nisslet" etwas häßlich). Er kriecht, wie seine Schreibart. Die Form des Gesichts kommt etwas mit Bodmers überein, doch nur wie ein unausgearbeiteter Nachguß. Er hat großes Einkommen; sein Merkur trug ihm in den ersten Jahren 5000, itt 3000 Thlr. jährlich ein; auch hat er viel vom Herzog. Bisweilen macht er viel Geschenke an die Armen; dies weilen, wo's am nöthigsten wäre, nicht. Auf prächtige Kleider wendet er das meiste. Seine Sitelkeit ist unausstehlich, besonders sichtbar, wenn er der Herberin etwa ein neu Gedichtgen vorlieset. (Er lacht immer zuerst.)

Ich fühlte nichts Anzügliches; rebten erst von meinem Bruber, bann von Käftner und seinen Händeln mit Bekmann<sup>98</sup>), wo er einige Remarques sagte, die ich aber vergaß, eh' ich aus seiner Stube ging. Sein Jimmer ist ziemlich überladen mit Schriften, Büchern u. dgl. Auf'm Kasten steht ein alter Homerskopf; er sieht mir aber drein, als wenn's ihm da nicht recht wohl wäre.

"Er bünke mir ein ganz guter Mann zu sein," sagte ich über bem Essen. Antwortete Herber: "Niemand ist gut als ber einige Gott.

Das Mittagessen war nun ein recht herrliches Mahl. Wir waren so ganz vertraulich, so gewiß, daß wir einander lieben. Ich war — etwas seltenes — völlig forgenlos und recht fröhlich und offen. Wir trunken Häfelys und der Züricher Gesundheit und — auf ein fröhliches Wiedersehn! Ach, wie herzlich ich da mein Gläsgen leerte! Ja, geb's Gott!!

Er machte mich zu seinem Konful in Göttingen. Bisweilen bekomme er burch Heyne Bücher von ber Bibliothek. Er wolle ihm schreiben, er soll's nur mir überschicken, ich werb's schon einpacken; und wenn's sonst etwas gebe.

Sie sprachen mir zu, ich sollte nun dieses Jahr recht zunehmen und dann am Herbst gewiß wiederkommen. Das erste steht nicht in meiner Macht.

Dann standen wir auf. Ich ging mit ihm in die Studierstube. Er saß auf dem Sessel und legte die Strümpfe an.

Ich bankte ihm, rühmte, wie glücklich er mit seiner Frau sei. Er sagte lächelnd mit der schönsten Zufriedenheit: "Ja, dadurch hat Gott alle meine Wünsche erfüllt. Ich kannte viel Menschen, aber 's ift doch nichts mit ihnen. Sie ist für mich bestimmt, meine Einzige." Mir war unaussprechlich wohl.

Er nahm mich bei ber Hand, führte mich noch einmal in ben Garten herunter. Es that mir innig weh, ihn zu verlassen; ich rebte wenig. Wir rebten von bem, was ich Seist und Buchstabe nenne. "Je simpler die Bibel verstanden, desto beseligender. Er hoffe, ich werde recht glücklich werden" (das sagte auch seine Frau vielmal). "Das stille Leben im Schooß seiner Familie sei etwas unschähderes. Er habe keinen Wunsch, als vor seinem Ende noch in Ruhe zu kommen und seine Tage

im Frieden zu beschließen, auf bem Land, fern, fern von Fürsten, und daß ihn boch ja Gott kein Unglud an seinen Kindern erleben lasse. Das sei sein herzlichster Bunsch" 2c.

Was ich wünsche, weiß ich selber noch nicht; es ist verschieben. Als ein Landgeistlicher mitten unter meiner Herbe zu sterben, daß mein Andenken im Segen bleibe, das ist mein gewöhnlichster; doch hab' ich auch bisweilen andre.

Ich klagte ihm, wie ich oft zu Boben gebrückt sei, Freiheit und Ruhe ahnbe, und sie nicht erreichen könne — könnt' ich nur aus diesem Körper sliegen!! Er wies mich zur stillen Gebuld und Warten. Es werde alles bestriebigt werden 2c.

[150] Balb gingen mir wieder hinauf, benn die Reisegefährten waren angekommen. Ich gab dem Bedienten
ein Löhngen, er wünschte mir Glück auf die Reise. In
der Stude waren der Superintendent Schneider, Herausgeber der Acta nova ecclesiast. Vimar. und des neuen
kirchenhistorischen Journals, die aber beide von wenig
Bedeutung sind, bloße Kompilationen und unerheblich.
Doch sieht man ihm den Schriftsteller ziemlich an, ein
gedrechseltes, dünnwadichtes, hageres Männchen, sein geputzt mit einem Toupee, etwa 40 Jahre alt. Mag ein
ganz gutes Männchen sein, aber sein spiziger gewandter
Mund, der oft die Zähne zeigt, war mir so höchst unausstehlich, daß ich's nie lang dei ihm aushalten konnte.
Dazu trat er immer sehr auf mich hin und sah mich
starr an.<sup>34</sup>)

Der zweite war unser Stiftsprediger, der aber nicht mitfuhr. Man trank Kaffee; Berber war angezogen.

Herber ging einmal hinauf und ich ihm geschwind mit schwerem Herzen nach.

Da stellte er sich vor mich hin, nur Milbe und Liebe winkte mir aus seinen Augen. — "Nun, mein lieber Müller" — er breitete seine Arme und umfing mich — "nun wollen wir Abschied nehmen!" Ich umfing ihn auch, mein Herz schmelzte, ich weinte häusige Thränen auf seine Wangen. Er segnete mich; ich bankte ihm aus vollem Herzen und ließ lange nicht von seinem Halse.

Endlich mußt' es boch sein. Wir gingen noch einigemale die Stube auf und ab, immer wiederholt' er's: "Behalten Sie mich in gutem Andenken! Gott segne Ihre Arbeit — öffnen Sie mir Ihr ganzes Herz!" — Noch einmal umfingen wir uns; er ging die Treppe hinunter, ich in meine Kammer und weinte.

Endlich ging auch ich herunter, ging lang auf ber Laube und der Stube rechter Hand auf und ab und trocknete meine Augen. Endlich auch in die Wohnstube, schlich mich alsobald in die Kammer und trällerte etwas auf dem Klavier; aber mein Herz war gepreßt und kaum konnt'ich mich vor den andern des Weinens enthalten und hatte lang zu thun, meine Augen zu trocknen. O Menschensfreude, Menschengottseligkeit!!

Endlich mußt' ich boch wieder zu ben andern gehen; ich kam in's Gespräch und ward meiner Stille entrückt. Aber wenn ich ihn nur ansah! —

Nun mußt' er gehen; es war etwa 1 Uhr. Er küßte mich noch einmal; ich war burch die fremden Gesichter wie gebunden.

Ich begleitete ihn herunter bis in die Kutsche. Unter

ber Hausthür noch ein Kuß. Er saß ein. Ich sah ber Kutsche nach, die sich aber meinen Augen sogleich entzog.

Nun ging ich hinauf, und weiß nicht mehr, wie. Gebe mir Gott, daß ich ihn bald wieder mit reinem Ge-wissen sehe!!

Ich habe wenig mit ihm gerebt, aber sein Leben ansgesehen, und das ist's, was tief auf mich gewürkt hat. — Mann Gottes, du bleibst in meinem Herzen geschrieben, denn du bist einer der Sethiten, dessen Name — wie jene über die Wasserstuth — über die Feuerseen hinüberschallen wird, wenn die Berühmten und Gewaltigen der Welt mit jenen Riesen in der Unberühmtheit des Habes liegen, und den Kommenden ausstehen! Du hast dir dort (ält. Urk. 2) schön geweissagt.

Ich bin ergrimmt über die Läfterungen gegen dich — aber du erträgst sie geduldig, schillst nicht wieder, und wirst leuchten wie des himmels Sterne!

Ach, daß ich dich balb wiedersehe und in deinen Umarmungen seire, dis ich dich ewig habe!

Ich ging wieder herauf und setzte mich neben sie auf's Kanapee. Sie erzählte mir verschiedenes von Schneiber. Er wollte Generalsuperintendent werden. Erst seit einem Jahr haben sie ersahren, daß er's aus Noth und mehr durch seine böse herrische Frau gezwungen, so heftig begehrt. Der liebe Ehrgeiz kam freilich auch dazu. (Und überhaupt herrscht unter den Geistlichen noch ein sehr orthodoger Pharisäismus). Herderin hatte gleich ansangs einen Traum (in einer Samstagnacht): er sei mit ihrem Mann gegen den Webicht spazieren gegangen; weil er aber gar nicht zurücksommen wollen, habe sie ihn gesucht

und endlich mitten im Felde in einem Graben halbtobt gefunden. Der Thäter aber sei geslüchtet. Der Traum quälte sie sehr; wie sie am Sonntag Morgen in die Kirche kam, sang man wie von ohngefähr das Lied: "Was Gott thut, das ist wohlgethan." Sie sei in Thränen sast versgangen. (Ich will dieses frei hinschreiben, weil ich hosse, es komme in keine Spöttershände. Die Ersahrung spricht dasür, man solle ausmerken.)

Ich ging hinauf. Es war mir, als ob ich die Stimme des Herzens betäubt hätte. Ein einziges ungerechtes Wort kann das verursachen.

Worte des Weisen sind nicht so spieß- und nägelartig, wie diese Worte des innern Menschen.

Wielands Tochter kam (ein Mädchen von 12 bis 14 Jahren). Sie gefiel mir nicht; ift eitel und hat ein böses "Schnädermaul."96) rasonnirte ganz gemeinbürgerlich über jeden Menschen etwas Boses. Ich konnte sie gar nicht leiden. Wir spazierten mit ihr über die Ilmbrücke, ben Holzmarkt in Goethes Thal; bann nach Oberweimar, am Ende bes Thals gegen Belvedere, das man immer vor sich sieht — über die steinerne Brücke in den Lustwalb, ben Goethe angegeben hat und Abends spät bei Wielands Haus vorbei wieber in die Stadt. Wald gefiel mir wohl. Knebelns bei Tiefort hat nicht bie heitere Gegend und scheint mir allzu phantasiereich und maniafaltig. Goethes Anvention ift weit simpler, alles geht mehr ins Ungefünstelte, Natürliche, Wilbe. Seine Ruhbante find robe Felsftude; oft fteben mitten im Beg Bäume; ber Weg windet sich immer schlangenweise burch und hat oft bunkle, fehr hübsche Stellen.

Es war ein schöner Abend; aber die Wielandin hatte uns verschraubt, wir konnten wenig reben.

Abends kam noch Herr von Seckenborf und wollte Herber besuchen. Ein artiger Mann von sanstem Temperament. Seine Musikktücke sind gedruckt und beliebt. <sup>97</sup>) Er redte verschiedenes von Paris, unter anderm von der prächtigen Ausgabe der Schriften Boltärs. Ich glaube nicht, daß je ein Buch in der Welt mit solchem Auswand gedruckt worden. Der Fond ist, wie ich mich erinnere, 1180,000 livres.

Nachher war ich eine Zeit lang allein in der Stude und mißmuthig (ließ es aber natürlich niemand merken). Das kam daher: ich hatte mich seither mit den Kindern zu gemein gemacht und mein — weniges — Ansehen sast ganz verloren, ohne daß ich's merkte. Sie sprangen um mich herum. August wollte etwas vom Tisch haben, das ich ihm nicht geden konnte; da machte er nun ein schrecklich verdrießlich Gesicht, sing an zu weinen. Es krümmte sich alles in mir, alle Bitten, Drohungen, Ermahnungen waren vergebens. Ich hätt' mögen aus der Haut sahren.

Nachher las ich etwas in Balentin Andreae beutschen Gedichten. (Geistlich Kurzweil, Straßburg 1619. 12.) Ercellent. Herberin läßt mir einige daraus abschreiben. 98)

Dann aßen wir zu Nacht: Pfannkuchen, kalt Fleisch, Salat, englische Kartoffeln und Butter. Der Stiftsprediger kam; wir lasen im Andreae, aber ich war doch wie gebunden; denn ich sah, er fühlte die Schönheiten nicht.

Und bann heißt's boch würklich, sich zu Tob lesen. Ich ging fröhlich in's Bette, fühlte so ganz die un-

sichtbare Größe, die mich umfaßt und war innig in mir selber.

## Sonntag, 15. Øktober. 99)

Nicht so, wie gestern Nachts, boch war schön Wetter. Sind wir auch unserer mächtig? Wo ohne unsern Willen im Traum das Schiff hingetrieben wird, da müssen wir bleiben, wenn wir ausstehen und oft den ganzen Tag; wenigstens braucht's Zeit, dis wir wieder auf der Straße sind. Mir wird's mit der sogenannten Freiheit immer tritischer; man hat gar nichts dabei zu thun, wenn man sie verstehen will, als zu abstrahiren. Ich weiß dir nur eine Freiheit: wenn dich die Wahrheit frei macht. Da ist wahre Freiheit, Friede, Freude und Seligkeit.

Beim Kaffee rebten wir lange von Wielands Weibheit, Kaufmann, Goethen, Merk und Knebeln u. s. w.

Ich war nicht recht bei mir selber. Im Garten las ich in Johann Arnot, vom wahren Christenthum, Herbers Handbuch, das neben seinem Bette liegt und jeden Abend seine letzte Lektur ist. (Herber rühmte es.) Du heiliger Mann, wie erquickte mich beine ehrwürdige Einfalt und Stille nach den Gesprächen von Welt, Hosftabale und Satansgeist!

Es freute mich, daß Herber ein solches Buch so liebe, aus vielen Ursachen. Der [160] wahre Geist des Christenthums bleibt immer derselbe und besteht in Ruhe, Stille und Einfalt. Wenn man nur Arnbten nicht unerleuchtet nennte!

Ich ging wieber hinauf. Sie hatte fich sonntäglich

angezogen. Anebel kam und wollte ihr seine Antrittsvisite aus der Schweiz machen 100); sie spazierten im Garten; er erzählte viel Freudiges aus der lieben Schweiz und versprach, wenn er wieder nach der Schweiz komme, ohne anders mich zu besuchen. Er rühmte besonders, es sei alles erstaunlich arbeitsam. Ja, das ist wahr, die Leute bieser Gegenden sind wie Mist gegen uns!

Nun aß man zu Mittag. Stiftsprediger und seine Mutter, die Frau Burgermeisterin, waren bei uns. Die Wahlzeit war ansehnlich, aber ich mangelte Herbern.

Im Garten tranken wir Kaffee; ich las das 3. Theilsgen von Halladat, neu. 101)

Nach dem Essen geschah das, was ich seit einigen Tagen wünschte. Wir gingen in die Sakristei der Stadtskirche. Erst sahen wir die Kirche selbst, die groß und schön ist. Besonders das Chor ist sehenswürdig.

- 1) Das Altarblatt von Lucas Cranach, prächtig, mitten bas Kreuz Christi, auf den Seiten Luther, Johann Friedrich, Churfürst zu Sachsen, sein Sohn, der zweite dieses Ramens (beide unglücklich). Lucas Cranach mit seiner Frau und Kindern sehen alle mit gesalteten Händen auf das Kreuz. 102) Ein herrliches Stück.
- 2) Grabmal bes unglücklichen Johann Friedrich I und seiner Gemahlin; steht gleich vor dem Altar, ist sehr groß, mit einem Gitter umfangen. Allenthalben sind Bappen angebracht von Stein.
- 3) Der Grabstein bes großen Herzog Bernhards, ist ganz klein in einem Winkel;
- 4) zwei ganz herrliche von Stein an ber Wand; Meisterstücke in ihrer Art. Ich glaube, man nennt's

halberhobne Arbeit. Zwei Fürsten in Lebensgröße knien ba betenb. Die Gesichter sind charakteristisch und gar nicht gemeinplump. Die Stücke sind kürzlich von einem burchreisenben Berliner Künstler sehr bewundert worden. Die Kunst ist recht daran verschwendet.

Noch sind einige kleinere Grabmäler: einer alten Fürstin in Nonnenhabit, von Metall, des W. Bajer, der zu Augsdurg 1530 die Confession las 108), alles Superinstendenten, die hier gestorben sind, und noch eine Mcnge anderer.

Es war mir sehr wohl. Ich weile gern bei solchen Gräbern, besonders in den Kirchen. Wie alles da so stille schläft, was vorher wie ich ging, stand, redte, handelte! Nun liegen sie, schlafen und haben Ruhe. Wenn ich dann denke, dies Grad wird sich wieder öffnen und ein neuer Mensch hervorgehen! Und diese werden einst fröhlich dasstehen, denn sie haben alles verlassen und sind Gott nachgefolgt, haben nicht sein Gesetz mit Füßen getreten, sondern ledten und starben freudig dafür. Chursürst Friedrich war 5 Jahr gesangen und ließ sich durch keine Bitten noch Drohungen vom Svangelium [brängen]. Bor seines Gesängnisses Fenstern setzte Carl den Moritz zum Chursürsten ein. Friedrich sah's, that geduldig das Fenster zu und ging zu seiner Bibel.

"— Das war der guten Bäter Grab! Das ihre Bilder, der Altar, Der ihnen über Gut und Name Hochheilig war."<sup>104</sup>)

Sakristei. Da war allererst Luther, von Kranach ganz herrlich gemalt. Erst als frommes anbächtiges Mönchlein, dann als unmuthiger Nitter mit einem großen Bart und funkelnden Augen; alle Züge sprechen für Unwillen und Eisensestigkeit, die Hand zum Degen geschlagen; endlich — und das ist das schönste — als sester Greis mit Silberhaaren. Auch hier ist sein Unmuth über den Teusel und seine Kinder sichtbar, aber es ist doch (mehr als Nro 2) andächtig und tröstlich. Das heißt mir ein Mannesgesicht! Es ist, als wenn er redte: Ich habe einen guten Kampf gekämpset! Man sieht ihm's so deutlich an, er hält sest überwunden) — so wie er seine Bibel in den Halt überwunden) — so wie er seine Bibel in den Händer sest über und sest über und sest über Bahlspruch: Das Wort des Herrn bleibet ewiglich!

Das Gemäld ist wegen seiner Schönheit in einem besondern Käsigen und schickt sich für das alte ehrwürdige Zimmer vortrefflich.

Auf ber Kastenthür sind Bugenhagen und Melanchthon, aber schlecht gemalt. Weiter ist nichts im Zimmer, als Bibeln und Gesangbücher, Kirchenordnungen und Beichtbücklein.

An einem anbern Ort ber Kirche sind noch einige katholische Bilber.

Wir gingen spazieren, Herberin, Stiftsprediger, seine Mutter und ich, zum Ersurterthor hinaus, bei ihrem Gartenlande vorbei nach einer herrlichen Quelle, niedlich gelegen. Es ist ein Thal; die Bäume verbreiten einen schönen Schatten und machen die Gegend wie zu einem Tempel. Die Quelle ist so klar, daß man ohne Bedenken daraus trinken könnte und so stark, daß sie in einigen hundert Schritten sogleich eine Mühle treibt. (Die Quelle

bei ber Papiermühle in Göttingen treibt schon etwa in 50 Schritten eine). Sie haben schon oft bes Morgens Kaffee ba getrunken. Einmal führten sie die Herzogin Amalia auch bahin; da war aber noch nichts, daß man hinuntersteigen konnte; Herberin sagte das, ohne weitere Absicht zu haben. Die Herzogin antwortete nichts, aber als sie in einigen Tagen wieder hin kamen, war alles zurechte und eine gute hölzerne Treppe hinunter gemacht. Ein herrlicher seierlicher Ort; aber Herber mangelte mir. Der Stiftsprediger suchte Brombeeren.

Etwa ein Büchsenschuß bavon ist ein anderer schöner Plat. Unten an einem Hügel steht ein steinerner, ehrenund zeitsester Tisch mit brei eben solchen in die Erde eingegrabenen Bänken ohne alle Kunst, nur mit der Zahl 1602. Zu beiden Seiten stehen zwei gewaltige Linden, die einzigen auf dem Plat. Der Ort heißt das Hegemahl; vor uralten Zeiten saßen die Deutschen da zu Gericht. It haben die Besitzer der umliegenden Güter das Recht, alle Jahre einmal über Markstreitigkeiten abzurichten. Auch da ward mir wohl; ich meinte, ich säh' die Schatten der ehrensesten strengen Männer zwischen den Bäumen daher wandeln; aber es sind nur Schatten, die Leute haben keinen sernen Funken von Freiheitsliebe, sie verstehen's gar nicht, wenn man davon redt. Sie meinen immer, man meine Ungebundenheit.

Der Rückweg nun war himmlisch. Hinter uns war bie Sonne untergegangen, ber Himmel hellgrünlicht mit parabiestich geschmelztem Gelb vermengt. Ich war ganz entzückt.

Aber nun kam auch bas Abschiebnehmen. Wenn ich

bie liebe Segend ansah und Herberin und nur an meinen Geliebten bachte, bann that's mir recht wehe. Doch freute ich mich wieder auf Herber und redte davon. Ich hatte zu besorgen, es möchte indeß zu Göttingen etwas vorgefallen, etwa mein Bruder gekommen sein. Sie sagte aber, ich soll nur der Borsehung vertrauen.

Wir rebten viel von Herber und je mehr ich ihn beherzigte, besto lieber ward er mir. Sobald ich heimskam, schrieb ich ein Briefgen. Der Stiftsprediger wollte morgen früh hinreiten und es mitnehmen. Ich bestiß mich, so natürlich als möglich zu schreiben und so, daß mir wohl blieb.

Abends aßen die nämlichen bei uns, weil wir eben um die Zeit wieder nach Hause gekommen waren.

Nach bem Essen rebte ich mit Weber über die liebe Kritif, konnten aber nicht recht einig werben. Dann von Barth 105); er rühmte seine kleine Bibel; erzählte mir aber verschiedenes sehr Hähliche von ihm — und was er zuverläßig weiß. In Leipzig als Magister, wo sein Bater Bastor war, hatte er eine gemeine Bürgerstochter verführt und 100—200 Thlr. gegeben. Nachher ging er in ihrer Eltern Haus, jog ben Degen, foberte bas Gelb: sie mußten's ihm geben: er aber zog sogleich zur Stadt hinaus. So macht' er's auch zu Erfurt. In Darmstadt sah ihn die Herberin; über bem Essen schmälte er wie wüthend auf Herber, er sei heterodor. In Gießen war er mit bem Erzkritikaster Schulz auf einer Spazierfahrt, wo auch einige Frauenzimmer waren. Sie bekamen über einer Bariante Händel, stiegen an's Land und klopften sich meisterlich mit einander 2c.

Ich habe in Schaffhausen etwas gegen ihn gelesen: Augensalbe für's Publikum wegen bes Heibesheimer Infitut 1778. Da sind seine Streiche, die er da angesangen, geoffenbart, die Haare stehen einem gen Berg. Er hat wider alle Gebote Gottes schwerlich gefündigt und andere zu sündigen verführt. Man hört's allenthalben, auch hier, es sei schrecklich hergegangen mit allerlei Art von Sünden.

Ich nahm balb Abschied von Weber, ber sehr liebreich war; bann auch von ber Herberin und zog in meine Stube. Es bewegte mich sehr, bas lettemal hier zu Bette zu gehen.

Montag, den 16. October.

Das letzte Morgenessen. Ich machte Anstalt zur Abreise, sah noch eine Weile zum Fenster hinaus und suchte mich ruhig zu machen. [170] Doch war ich ziemlich lichtlos.

Drunten führten wir noch verschiebene vertrauliche Gespräche. Sie sagte, es sei ihr, als ob ihr Bruber verreise.

Etwa um neun ließ man fragen, ob's früh genug seie, wenn ich um 11 ober 12 komme. Die Magd kam balb wieber und sagte: in einer halben Stunde längstens soll ich da sein. Die Nachricht betäubte mich. Wir sahen uns an.

Ich verrichtete, was ich nöthig hatte, nahm brei Birnen und eine Bretzel in ben Sack. Man holte ben Gottfried aus ber Schule.

Wir standen so neben einander am Fenster; ich dankte ihr 2c. 2c. Einige ruhige Augenblicke voll Herz. Ich

mußte gehen, nahm Abschied erst von den Kindern, dann von ihr. Wir weinten und konnten sast nichts reden. Es war mir, als ob ich gedunden wäre. Endlich ging sie in die Stude, ich herunter, die Thränen in den Augen. Auf der Gasse sah ich noch hinauf; sie winkte mir nach, wischte die Augen und ging sogleich vom Fenster weg. Es war alles verschwunden wie ein Traum.

Im Posthaus zahlte ich 15 Sg. Ein kleiner Knabe, ein dider gemeiner Jenenser Philister und ein Pursche von daher saßen in dem offenen Wagen. Der Pursch wollte sich ansangs verstellen, aber er konnte sich nicht verbergen und rückte bald mit den versluchtesten Zoten hersaus. Ich ließ ihn machen.

Ich sah sehnlich zurück nach meinem lieben Weimar, so lange ich konnte. Unser Leben ist ein ewiges Berlassen und Zusammenkommen ohne Bestand. Der Weise spricht: Ich verlasse die Welt und gehe zum Vater. (Jedes Insekt, das sich auf den Kleibern kümmerlich erhielt, ward mir Symbol.) Es war gut Wetter. Zu Erfurt aß ich im römischen Kaiser zu Mittag. Wir mußten von 2—6 Uhr auf den Postwagen warten, ich starb fast vor langer Weile, sühlte mich in einer entsetzlichen Wüste; freute mich wieder auf Göttingen und winkte nach Osten manchen Segensswunsch.

Ein schöner Abend. Aber kalt. Wir fuhren wohl 20 Minuten, bis wir zur Stadt hinaus kamen.

Cyriaksburg, eine halbe Stunde außer der Sadt, ist vermuthlich eine der ältesten Festungen in Deutschsland; sie sieht ganz schwarz aus vor Alter. Aber vor-

trefflich gelegen. Wir fuhren unten vorbei durch einen engen Hohlweg, etwa ½ Stunde. Dann kommt man auf eine unermeßliche Ebene. Hier ist ein barbarischer Weg, der gar nicht gepstastert ist. Bei Regenwetter sei's fast nicht auszuhalten, das Vieh leide entsetzlich drunter, benn man fährt nur über Felder, (so wie zwischen Langensalza und Ersurt) und dieß ist doch die Hauptstraße zwischen Sachsen und Frankfurt.

Es war mir ganz gut. Nur überfiel mich etwas die närrische Angst, es möchten uns auf diesem einsamen Bege Belialskinder einen ungebetenen Besuch machen. Bor Umfallen des Bagens war ich weniger bang, erstlich, weil meine Imagination seither ziemlich geheilt worden und die Furcht mit der Masse abnimmt. Dieser Bagen war offen, klein und geschmeidig, jener wie ein Berg.

Bramstädt, ein Fleden. Saus und Braus, benn Morgens ift im ganzen Land Kirmes.

Ein ander Dorf; stiegen ab; die Stube voll Bauern; wir tranken ein Gläsgen Schnaps.

Siebeleben, 1/2 Stunde vor Gotha.

Balb sahen wir's burch die Nacht schimmern und fuhren in Gotha ein; etwas bergicht; die Gassen sind gut, scheint mir eine große Stadt zu sein; es heimelte mich sehr an und hätte gern mich verweilt. Durch viele Straßen, die mit guten neuen Häusern bebaut waren, neben einer Kirche vorbei, die im Schatten einer kleinen Allee steht, in's Posthaus.

Ich hatte mir vorgenommen, über Eisenach, Kassel und Münden wieder nach Göttingen zu kommen; aber das Postleben stand mir nicht an erstlich wegen den verdrieß-

lichen Gebanken und Furchten, die mich bisweilen quälten; ameitens weil mein Rücken mit einer Rebellion brobte: ich sak auf hartem Brett und wurde so entsexlich geschaukelt, bak er wohl zwei mal vierundzwanzia Stunden sich barüber klagte. Also entschloß ich mich, hier wieder anzuhalten, zahlte meine 15 Gg. und blieb wiber mein Brojekt in Gotha, ließ mich burch einen Knecht in bas Wirthsbaus zur Schelle führen — es war Nachts um 12 - af nichts mehr und wurde sogleich von dem mürrischen, halb kränklichen Wirth ober Hausverwalter in eine allweite Kammer geführt. Diese geschwinde Sinnesanberung und wie ich itt so unerwartet in die Schelle zu Gotha ins Nachtlager gekommen, bas war's, was eine seltsame Wirrung und Wechslung in dem überbenkenden Theil meiner Menscheit verursachte. Doch konnte es mir nicht an Ruhe fehlen, mit der ich mich auch niederlegte und, wie natürlich, alsobalb entschlief.

## Dienstag den 17. October.

Morgen um 7 stand ich auf. Es war, Gottlob, gut Wetter. In der Nacht hatte ich viel geträumt, viel von Gräbern u. s. w. Ich hatte meinen Papa gesehen; er kam in die Studierstude im Nachtrock und weißer Kappe, war in einem Sessel gesessen und verhüllte den Kopf, als wenn er fröre. Wir standen verwundernd um ihn her. Er sah blaß auß; und viel anderes Schreckliches mehr, das mich im ersten Augenblick des Erwachens sehr kummershaft machte.

Unten trank ich Kaffee und zahlte 5 Gg. Ich war freilich etwas mübe. Doch ging's noch ziemlich gut; ich

war balb aus ber Stadt und sah bann das schöne Schloß Friedenstein, wo der Herzog residirt. Es ist ganz prächtig auf einem Hügel der Stadt, sehr weitläustig, nach neuster Bauart, blendend weiß und symmetrisch. Die Flügelsenster waren offen und man sah den Himmel durch die Zimmer scheinen, das mir sehr wohl gesiel. Eine herrliche, prächtige Wohnung.

Ich nahm ben Weg nach Langensalza. In ber Nacht hatte ich auch geträumt, ich fäße vor ber Landkarte, meinen Weg berechnend und habe gefunden, daß dieses nach Mühlhausen zu kommen ein Umweg sei und daß ich viel ersparen könne, wenn ich's rechts liegen ließe. Daran bachte ich aber schlechterbings nicht mehr.

Ich sang etwas bei mir selber und war fröhlich wie alle Morgen. Der Weg war eben, aber boch ziemlich angenehm. Ich verirrte bisweilen ein wenig.

Bei allem hatte ich boch großes Verlangen nach meiner Heimath und hätte einen treuen Gefährten nicht verachtet. Doch war's mir nühliches Symbol, wie wir in dieser Sterblichkeit doch nimmer Ruhe erlangen können. Es ist eine beständige Krise, wo Furcht und Hoffnung ewig einander empfangen und alles verschwindet wie ein Morgennebel, wie eine Landschaft.

"Ich werd' in dieser Sterblichkeit Auch niemals Ruh' erlangen; Ich bin ein Pilgrim, der sein' Fuß Als Stab stets weiter sehen muß Und hier tein Bleiben sindet. Doch hilfstu, daß ich immerzu Die Noth auch überwinde 2c. An diese Ruhstatt dent ich nun Anist bei diesem Wallen.

Er gangelt mich mit Baterhanden, Sein gnädig Auge leitet mich; Er will mir Luft und Wetter senden, Tas meiner Reise förderlich.

Wir wollen einen Altar bauen, Der Eben Ezer heißen soll, Daran soll man die Worte schauen: Gott führet seine Kinder wohl! So findet diese Losung statt: Wohl dem, der Gott zum Führer hat!

Diese Worte eines herrlichen alten Haus- und Reiseliebes 106) überbachte ich oft auf biesem einsamen Pfabe.

Rautenbach, ein Aleden, wo zwei Bechfelchore Musikanten zum Kirmestang riefen. Sochheim. Bor Hochheim geht man über eine Anhöhe. Eine Strecke bavon liegt eine Mühle am Weg. Ich fürchtete einen hund und wenn ich mich recht erinnerte, sah ich ihn schon. Den Augenblick biefer Entbeckung überfiel mich eine fo außerorbentliche, fast möcht' ich sagen, Tobesangst, bergleichen gehabt zu haben ich mich nicht erinnere. Auf's unvermuthetste standen mir die schrecklichen Träume quälend lebhaft vor Augen; ich mußte nicht, wie mir geschah; bas Blut stieß alles zum Herzen; es wurde mir unaussprechlich bang. So fern von meinen Freunden, in bieser Einsamkeit! Mein Gott - bacht' ich, ober bacht' ich nicht - wie wird's mir geben! Ich sah schlechterbings nichts als Jammer vor mir und hielt das ganze für eine Ahndung, baß ein entsetliches Unglud auf mich warte, vielleicht gar meinem Leben brobe. Ich konnte nicht weiter geben und sah zum Himmel. Enblich zwang ich mich. Es ließ wenig nach. Ich ging wohl eine Viertelstunde fort, bis es mich verließ. Alles war mir verleibet; jeder Schritt machte mir Verdruß, wenn ich an meinen Weg bachte.

Ich verirrte etwas. Dann ging's nach einer Anhöhe, 3 Stunden von Gotha und da sah ich Friedenstein zum letztenmal. Durch ein Wäldgen nach Wiegleben, wo ich Langensalza erblickte und Bier trank. [180] Da rieth man mir, ich sollte Langensalza liegen lassen. Den Augensblick merkt' ich, daß mir das auch geträumt.

Grumbach (Grumba) ein Dörflein, vermuthlich Stammhaus der bekannten Grumbachs 107). Hier lernt' ich auf dem Feld einige Lieder auswendig, den 130. Psalm von Luther, den 142. von Burkart Baldis. Da ist Christensthum, geprüft im Ofen des Trübsals.

Hier schon sah ich Mühlhausen in Entfernung von 4½ Stunden. Zimbern. Hier verirrte ich schrecklich, vielleicht fast um eine Stunde rechts nach Walbstätt. Ich hatte die Sprache meiner Wegweiser nicht verstanden. Ich lief durch ein Brachseld und schwitzte entsetzlich. Nach langem kam ich zurück nach Altstätt; von da auf der Heerstraße nach Waberstätt, einem großen Flecken. Ich war müd und lechzete nach Wasser. Weit und breit konnt ich keine lebendige Seele entdecken. Es war ein trauziger Tag für mich. In Waberstätt sand ich endlich Bier und Wasser und aß eine Semmel.

Milwerstätt. Berirrte mich; wurde nach jener Windsmühle auf 'm Berg gewiesen; da kam ich hin. Siehe, da ging ber Beg gerade nach Langensalza. Run war ich's mübe und wußte schlechterbings nichts anzusangen. (Es

war ein kläglicher, entsetlich migbehaglicher Augenblick.) Bon ferne sab ich ben Bostwagen kommen, wollte auswarten, aber ich war gewiß in großer Bekummerniß. Um boch nicht bafür angesehen zu werben, that ich, als wenn ich so spazierte, ging etwa 20 Schritte — mein Gott! ba fand ich plöglich, mas ich wünschte, die Strafe nach Mühlhausen, linker Sand bin. Er [!] hatte sich im Kelbe meinen Augen entzogen. Run war ich's gewiß, ging, ließ meinen Postwagen und schritte hurtig weiter fort, fröhlich, erhaben über alle Furchten. Nur bei einer Mühle verließ mich die Straße etwas; da bekam ich aber einen ercellenten Trunk frisch Wasser. In bieser Gegend fänat das Mühlhauser Territorium an: sie haben's in biefer Gegend mit einem Graben umgeben. Ich las mit vielem Veranügen in Herbers Briefen, u. a. ben Brief von der Apokalypse.

Bei einer Warte saß ich nieder und ruhte. Es ging gegen Abend. Himmlischer Duft umwehte mich. Ich bachte an die genossenen Freuden, sah zurück nach den Bergen von Weimar und bald wären Thränen nach ihnen gekommen. Ich las die zwei Lieder: "Auf meinen lieden Gott" und "Chrift, der du bist der helle Tag." Sie erquickten mich, wie Thau ein dürres Land. Denn was von Herzen geht, geht wieder zu Herzen. Mir war himmlich wohl. Ie mehr ich die schöne Natur ansah, desto unruhiger machte sie mich. Ich wollte sie immer mehr genießen. Ich mußte mich von ihr losreißen; die Welt verlassen; da hatte ich wieder Ruhe. Häfeln sagte mir einmal an einem herrlichen Sommerabend auch etwas davon, aber nur frag- und forschungsweise. Ich ver-

ftund's nicht bis nach einem Jahr, so wie noch vieles andere.

Weiterhin konnte ich's nicht lassen, die wunderschöne Saat zu bewundern; nicht weit vor Mühlhausen ist ein schönes Saatthal. Ueber die Berge hin schien die Sonne drein und machte ein Schauspiel, das ich schwerlich irgendwo gesehen. Es war nicht ein Gräsgen, das nicht mit einem seinen Thausaden wie Spinnweben überzogen und mit dem andern verdunden gewesen wäre. Dahinein glänzte nun die Sonne, ich sah's wohl eine Viertelstunde weit wie ein Meer von Strahlen, die sich in Thau spiegeln; jenseits dieses Feldes in einer Stunde weit erhoben sich blaue Berge; über ihnen die untergehende Sonne; der Himmel weißlicht.

Ich fonnt' es nimmer satt werden und mußte mich recht zurückweisen durch das Wort: "Ich schaffe einen neuen himmel und eine neue Erde!"

Diese Locale Applifation hatte erstaunliche Kraft mich zu beruhigen und seinen Bollsinn zu bewundern. Bon fern sah ich Hiniken und die Stelle, wo mir vor 14 Tasgen auch ein Kummer vergangen. Wie hätte mich das nicht ftärken sollen!

Noch sah ich gegen Beimar, Göttingen und bie Schweiz und wünschte jedem tausend, tausend unaussprechtliche Freuden! Ah! Wie einem dann der Gedanke: Gott ist allenthalben und ist allenthalben die Liebe, so theuer wird! Ich war voll Dankgefühl und konnte doch wenig sprechen.

Ich ging fehr langfam hinein; es war etwas fühl. Mühlhaufen. Die Hauptfirche uralt, gothisch. Schöner

öffentlicher Plat, Kornmarkt, wo ber Schwan, mein Nachtlager, war, bas beste Wirthshaus in ber Stabt.

Ich ging in die untere Stube. Da war ein ausgemachter Schulmeister; der katechisirte über Hüberes historien, von Sodom und Gomorra 108); ganz gut. Daß ich, ein Reformirter, zu Göttingen studire, konnt' er fast nicht begreisen. Ueberhaupt wußten die Leute nie recht, was sie aus mir machen sollten.

Ich trank, ließ mir ein Zimmer weisen, das schlecht war. Schrieb ein Briefgen nach Weimar. Aß Suppe und Braten. Trank Thee mit Temperirpülverlein, benn ich fühlte, daß ich's nöthig hätte. Und ging so fröhlich in's Bette.

### Mittwod, 18. Oktober.

Morgen 3/47 aufgestanden. Dichter Nebel; frischer Herbstmorgen, wie ich's gerne habe; aber er war doch gar zu dichte. Ich lief wieder ziemlich adwegs. Fröhlich, fröhlich! Die Sonne scheint herrlich drein. Mir wird warm. Lengefeld. Alles im Tanz und Sonntagsputz wegen der Kirmes. Es freute mich, daß ich so bald da war, eh' ichs vermuthete.

Nebel und Thau lag mir im Haar und das liebe ich. Ich war recht ruhig, Gottlob! Nun klärt' es sich auf, alles in schöner Morgenglanzseier, so gefund und frisch, als wenn's ist eben aus Schöpfershand hervorgekommen.

Ein junger Mann mit einem Bebienten fragte mich, wie weit es bis Göttingen wäre.

Bei ber Warte an der Mühlhauser Gränze traf ich ben nämlichen Mann an, den letthin; er erkannte mich auch.

Der Hund bei ber Mühle vor Dingelstäbt schreckte mich plöglich auf.

Dingelstäbt. Bier. Ein Ding saß ba, einem Stubenten gleich. Ich ließ mich wenig ein. Es war 1 Uhr. Bor Dingelstäbt wies mir ein Bauer einen bessern Weg, als ben beschwerlichen über die Anhöhe. Es war aber ein Fußweg seitwärts durch ein Thälgen, wo ich fast niemand antras. Es war freundlich. Die Thüringersprache hat etwas Schwäbisches (Rasen — Roasen, Goastböse, henen, Wesengrond, Schluft — wo sich ein Thälgen hinzieht — u. s. w. In Weimar sprechen sie anstatt Johannes Gohannes.)

Grüzhaber. Durstete sehr. Beim gleichen Brunnen, wo letthin, gab mir bas gleiche gute, gute Mädchen schön rein Wasser in einem Glase und ich gab ihr bafür, nicht ein gulben Stirnband, bas sie verbient hätte, sondern einen schönen Groschen.

Auf biefer Sohe erblickte ich zu meiner großen Freude bie Gleichen bei Göttingen.

Das Thal hinunter nach Heiligenstatt war ich schrecklich mübe, las Herber, von christlichen Spopöen 109). Die Wiesen sind schön und herrliche Bächgen durchkreuzen sie. Es weibeten Kühe. Ich durstete sehr und ging hart an einen hellen schönen Bach, dem ich aber nicht beikommen konnte.

Heiligenstatt. Aß ba zu Mittag im Mohren: Gurfen, Wurst und einen Schoppen Wein à 14 Gg. (Ich wollte mir mit dem Wein noch recht gütlich thun.) Man wies mir den Weg, nicht nach Rheinhausen, sondern nach dem Eichenkrug, der besser zu sinden sei. Ich hatte zu

viel gegessen, damit ich muthig würde; heut' noch nach Göttingen zu kommen, hatt' ich Wein getrunken; aber ber hatte mir zu warm gemacht.

Abermal verirrt' ich etwas nach einem Dorf rechts und abermal abscheulich, da ich nach Bischhausen gehen wollte. Ich wußte wieder nicht, wo ich war. Die Gegend ist weit und überaus angenehm. Endlich fand ich den Weg durch den Wald und stand einsmals vor Bischhausen (hannöverisch). Im entsetlichen Durst dat ich eine Frau um Wasser, die gab mir Kornt [?], der den Durst viel besser löscht als Wasser, ein Mittelding zwischen Bier und Wasser. Sie wollte partout nichts dafür haben, ich gab ihr aber 3 Mg; deß dankte sie mir.

Die Sonne sank. In der reizenden Gegend war mir himmlisch wohl. Die Schnitter waren noch auf dem Felde, oder was sie sonst gewesen sind. Boll des Leides und der Freuden dieses Tages zog ich fröhlich in's Thälgen hinunter dei einem Edelsit vordei, singend, nach Gelges hausen; mußte aber aufgeben nach Göttingen zu gehen, denn es war völlig Nacht.

Von Weimar bis Erfurt sind 6 Stunden oder 5. Von Erfurt bis Gotha 6. Von Gotha bis Mühlhausen 8—9. Von Mühlhausen bis Heiligenstatt 6. Von Heisligenstatt bis Gelgehausen 3. Von Gelgehausen bis Götstingen 3.

Im Haus war alles voll Bauern. Gurken, Wurft, Bier. Aß aber etwas geschwind. Um 7 Uhr in's Bett und das war nun der lette, aber härteste Stand dieser ganzen Reise.

Man wies mir eine unendliche Stube; ich zog mich

ab, ging in's Bette und schlief etwa eine Stunde. Da erwachte ich und siehe, ich lag in der schrecklichsten Sitze am ganzen Leib und unten war ein Teufelslärm. Alle Augenblicke kam einer herauf, trat in meine Stude und machte sich ein Bette zurecht. In meinem entsetzlichen Durft entschlief ich etwa auf einige Augenblicke. Sofort stand ich in jenen Wiesen dei Heiligenstatt und löschte endlich meinen Durft; erwachte und sieh', es war ein Traum.

Das bauerte nicht etwa eine Stunde, sondern die ganze Nacht. Ich mußte sorgen, daß keiner an meinen Kleidern sich vergriffe. Diese Nacht vergiß ich in meinem Leben nicht.

Morgens 5 stand ich auf. Als ich meine Halbstiefel anlegen wollte, zerbrach die Schnur und ich mußte da eine Länge künsteln.

Endlich fort, fort, mit bem theuren Gelübbe, in meisnem Leben nicht mehr die Schwelle dieses Hauses zu bestreten. Trank noch Thee mit Milch. Ach, wie fröhlich trat ich diesen letten Beg an!

In bem Thal zwischen Gelgehausen und bem Eichenfrug lag ein kleiner Nebel; zu beiben Seiten walbichte Berge, eine recht schweizerische Gegend; in ben schien bie Sonne ganz prächtig und herrlich. Das Thal ift wasserreich.

Auf ber ganzen Rüdreise hatte ich, was ich wünschte, keinen Regen; kaum war ich bei Haus, so überzog sich ber himmel und ben folgenben Tag kam Regen.

Eichenkrug. Anhöhe. Da traf ich meinen Würstemberger Kontrolleur wieder an.

Es war warm. Ein Mäbchen gab mir Aepfel zu kaufen.

Kleinlengen. Anhöhe. Nun streckte ich mich, Göttingen zu sehen. Schon sah ich bie Berge bei Münden und das Thal von Stockhausen. Es war ein herrlicher Morgen. Der Weg geht über Felber und ist angenehm wegen ber schönen Aussicht.

Enblich fam ich nach Geismar. Borher noch bei einem Hag erblickte ich Göttingen. Mein Gott, wie froh war ich!

Nun verging mir die Mübigkeit ziemlich. Ich holte jedes Mädchen, das auf den Martt ging und fast alle Fußgänger ein, jubelte in meinem Herzen, dankte Gott, daß ich so glücklich vollendet habe, ging ein durch's Geismarthor. Hurter sah mich [192]. Weil er mich aber gar nicht von der Seite erwartete, wollte er's ansangs kaum glauben; da er mich aber lächeln und hinaufsehen sah, stog er mir entgegen. Auf der Laube siel er mir um den Hals wie seinem Bruder. Ich ging hinein und konnte fröhlich, fröhlich singend sprechen: Es ist vollbracht.

Gib mir mehr folche Freuben in beinen großen Inaben! In Weissagergeist füg' ich hinzu:

Jnveni portum, spes et fortuna valete! (29 Merz 1781.)

# Aus den Tagehüchern Johann Georg Müllers über seinen zweiten Aufenthalt bei Herber vom 28. September 1781 — 25. März 1782. 110)

— Den 27. Donstags Morgens reisete ich endlich mit Berg ab 111). Miville und Studer waren am Morgen noch bei mir 112). Unser Abschied war herzlich und segenvoll — - Also in Gottes Namen weg! Ich war fast immer ruhig und zufrieben. Oft hatten wir's langweilig. Nu, wir träumten's hin, zwei Tage, und Freitag Abend nach einem schönen Abendhimmel kamen wir um 7 Uhr hinein. 3ch segnete mich mit herzlichen Seufzern und war ganz ruhig. Beim Kronprinzen stiegen wir ab und ich lief zu Her-Als ich wieder gegen das Haus kam, pochte mir bas Herz gewaltig. Ich trat hinauf; unter ber Stubenthür sah mich zuerst sein Bedienter. Er führte mich binauf zu Herber. Er faß an einem kleinen Tischlein, sein Angesicht von Lichtschimmer erleuchtet: mit offnen Armen nahm er mich auf. Ich füßte ihn. Balb kam auch feine Frau; sie brudte mir die Hand. Der Abend verging mir ganz herrlich. Voll Dank und Freude ging ich wieder in ben Erbpring [!] zurück.

Den folgenden Morgen hörte ich ihn predigen, verstund aber nicht viel. Dann zog ich ein; ist hab ich nichts mehr zu wünschen. Alle mögliche Bequemlichkeiten habe ich. Er ist vertraulich und ich meistens auch offen. — — Mit Lavater scheint er mir wieder viel besser zu stehen. 113)

Häfely liebt er fehr und freute fich herzlich, wenn er ihn sehen würde.

Gestern rebte ich mit ihm von Freimaurerei<sup>114</sup>). (Ach, wie mir auch diese schwere Sorge so leicht abgenommen wurde!) Er ist's auch schon lange gewesen, aber ist ganz bavon abgesommen. Der Orben wird sich wahrscheinlich balb höchst lächerlich machen, wenn er nicht selber öffent-lich gesteht, daß seine Geheimnisse nichts sind.

-- Gestern befreite er mich von meiner Furcht, als ob ich ihm fremde wäre. — Seine Frau liebe mich außerorbentlich und er auch. Er wolle mir nicht verhehlen, was er an mir Boses sebe; nur sag' er's nicht sogleich, sonbern marte, bis er seiner Sache gang gewiß sei. 3ch sei so entsexlich flüchtig und habe nie meine Gebanken auf eine Arbeit firirt. Das, weiß ich, ift auch viel Schuld, baß ich nicht zur Stille kommen kann. Tauler habe mich trefflich gezeichnet: ein Baum, beffen Blätter immer vom Winde beweat werben. Er hoffe, dies werbe mit ben Jahren schwinden. Ich sollte mich ernstlich gewöhnen, mich jedesmal einzig an bas zu fixiren, was ich ist thue und keinen anbern Gebanken ben Zugang lassen. Sonft misse er in ber That nichts gegen mich. Das ift auch ein Kehler, baß ich immer nur an mich benke. Das zeigt, wie Herber faat, einen engen Geift an.

Den 8. Jenner 1782. Seit bem Neujahr hat sich kein

böser Geist zwischen unsre Freundschaft eingeschlichen; ich habe schöne liebreiche Stunden mit ihm gehabt. Zweimal des Abends lasen wir die 2 ersten Gespräche von der Ebräischen Poesseils. Sie haben mir überaus wohlgesallen und ich hoffe, sie werden Epoche machen. — Am Sonntag predigte er über Jes. 60. Ich sagte ihm nachher, daß mir die Stelle a. 77 vorzüglich wichtig gewesen; ich habe geglaubt, es werde alsodald alles an mir erfüllet werden. "Sie haben, sagte er, erstaunlichen Hang zur Schwärmerei und müssen sich sehr davor in Acht nehmen!" — Er ist dem Abel schrecklich seind, weil er der Menschengleichheit und allen Grundsäßen des Christenthums entgegen und ein Monument der menschlischen Dummsheit ist. —

Den 26. Jenner 82. Heut' bekam ich von Häfely einen sehr traurigen klagenden Brief über die Abnahme meiner Liebe — Mein Herz ist nicht treu und vergist bald. In Herbers Glanz sind beinahe die Züricher zu Schatten worden. —

Bon Gleim kam ein sehr herzlicher Brief. Er ist ein Engel von Liebe. Er schrieb, er hätte vor einigen Tagen Tag und Nacht an uns gebacht. Wir seien ihm nie von Augen gekommen. Siehe! Gerabe so bei uns; wir rebten oft von ihm und mit vieler Liebe. Mich liebt er sehr und will, Herber soll noch mit mir hin kommen. 118) Er kann aber nicht.

Den 16 Febr. 82. Wegen Herber hatte ich viel Angst und Mißtrauen. Ich mußte ihm einen Brief schreiben, und sah nachher, daß es weit besser war. Oft seh'

ich liebreiche Aeußerungen an ihm. Aber mein Dämon ift mir oft übermächtig. —

17 Februar. Heut war ich bei Bobe. Wir rebten von Freimaurerei. Vor solchen, die mir hohe Geheimnisse versprechen, soll ich mich hüten 2c.

Den 19. Febr. 82. Es wollte sich wieder ein Dämon bes Miktrauens und ber Anasthaftiakeit wegen Herber in mich einschleichen. Gestern Abends waren wir beibe allein zu Hause und saßen in ber obern Stube. Ad, ich barf ihn kaum ansehen! Nun fing er an, mich zu fragen, was ich in meinem letten Brief mit dem gemeint hätte: "wenn Sie mich kennten, Sie würden mich bemitleiben!" Ich fagte ihm, bas fei mein Selbstmärtrerthum und explicirte ihm's. Er war so freundlich, so lieblich, so treu, baß es mich recht reut, jemals einen finstern Gedanken gegen ihn gehabt zu haben. Er versicherte mich, daß weber er, noch seine Frau Mißtrauen in mich begen und baß ich ihnen recht lieb sei. Es war wie Balfam auf meine bebrückte Seele. — Wenn er etwas fage, soll ich nicht als ein Jünger horchen und glauben, sondern für mich stehen und betrachten. Man verliert sich so in fremde Eriftenzen. Nichts will er in den Menschen hineinbringen, alles muß aus ihm herauskommen. Deßwegen schweige er so oft, wo er Stunden lang reben könnte. Aber felbst zu finden ist viel größere Freude und bas Frembe muß boch wieder und oft mit Schmerzen abgeriffen werden. — Er habe noch wenige Menschen gesehen, die so sehr von einem Extrem zum andern gestoßen werben. Von Schaffhausen auf Zürich, von Zürich auf

Göttingen, Weimar 2c. Aber ihm sci in meinem Alter manches noch nicht so hell gewesen, wie mir ist.

28 Febr. 1792. Herber hat schon lange Rückensschwerzen und seine Tage sind dunkel. Sie sagen oft, ich hätte zu keinem öbern Winter kommen können. — Ich habe das Hebrässche wieder angesangen und die Psalmen machen mir würklich schon Freude. Es ist eine Sanstmuth und ländliche Kindheit drinn, wie in der ganzen Welt nicht. —

Bei der schönen Natur steckt doch in der Schweizerischen Nation wenig. Ihre Gabe ist Heldenmuth, aber wo ist Homer und Ossian? Sie haben keinen poetischen Geist und keine Maler. Füßli ist mehr Dichter. Lavater ist nicht unter die Dichter zu rechnen. — Clima gibt nie der Nation Schwung und Geist, der liegt in dem Samen der Bäter. Clima befördert, wie guter Boden eine eble Rebe. Haller wird von den Schweizern nicht genug gesschätzt. Man denke, daß er Gelehrter war und hat doch wirklich schöne philosophische Gedichte.

Den 14 Merz 82. Am Sonntag Abends kam unvermuthet mein lieber Johannes von Kassel und wurde von Herber und seiner Frau auf's allerliebreichste empfangen. Da ich nun weit toleranter worden, urtheile ich auch besser von ihm. Er ist ein edler Mensch, um den gute Geister schweben; aber er ist auf einem Bege, der durch Dorn und Disteln führet. Herber rühmte ihn sehr und was das beste, haben wir Auswege aus dem versluchten Kassel für ihn gefunden; sehr wahrscheinlich könnte er Prosessor in Ersurt werden. Er ist weit nicht so ruhmssüchtig, als wir glaubten, sehr findlich. Bon unserm

theuren Großvater erzählte er uns: er habe ihn sehr lieb gehabt, ihm in seiner frühsten Jugend viel von den schweizerischen Thaten erzählt und mit vieler Munterseit im Kalender die Wappen der 13 Orte gezeigt 2c. Dies war also der erste frühe Stoß, der sich beständig erhielt; dei mir sehlte ein solcher gänzlich. Heut Morgen ist er verreist; die Herberin und er weinte, mir that's etwas weh, aber nicht dis zu Thränen.

Am Sonntag machte ich eine Disposition über Joh. 6. Herber gefiel sie gar nicht; bas Züricher Wesen sei mir noch ganz zwischen Fell und Fleisch. Mein Bruber glaubt auch, ich werbe mich von ihnen wieder einnehmen lassen.

Montags ben 25 Merz, Morgens 10. Nachmittag um 1 die Abreise. Alles ist sertig. Gestern Abend war eine herrliche Abenddämmerung. — Gestern Morgen konfirmirte Herber die Kinder; es war schön und seierlich, sein Gebet voll eigner Empfindung. Er sucht alles immer zu simplisiciren. Bei den Geistesgaden hält er's für das beste Gegengewicht gegen Mysticismus und Pietismus, der auf Offendarung, Eingebung u. s. w. wartet, daß man sehe, was sie in der ersten Kirche gewesen. Nach dem Essen bei dem guten, wohlthätigen Stiftsprediger und bei Konsist. Rath Schneider. Alles Glückwünsche. Gott erstülle sie!

Dann eine stille Abenbstunde in der obern Stube, wo mir Thränen stossen. Unsere Liebe sei unsterblich. Dann am Abend bei ihr drunten. Einsmals kam ein Jäger vom Hof, Herber soll in's Koncert kommen, der Messias werde aufgeführt.<sup>117</sup>) Ich hörte noch ein ziemliches Stück vom ersten und den ganzen zweiten Theil. Solche Musik

hab' ich noch nie gehört. Meine Seele schwamm in ben herrlichen Tönen über alle Schwachheit hinaus. Unaussprechlich ist das letzte Hallelujah des zweiten Theils. Schön die Arie: "der Herr sendet das Wort," das Kastoral: "es waren Hirten auf dem Felde" — "siehe das ist Gottes Lamm 2c. 2c. Der dritte Theil soll über alles gehen, besonders der Ansang. Leider hört' ich's nicht mehr. Händel sei der größte Musikus. — —

Run ift's aus. Ewigen Dank für beine unaussprechliche Erbarmung an mir! — Und vergilt ihnen und ihren Kindern, was sie an mir Baterlosen, Berirrten gethan haben!

## Unmertungen.

Das Manuscript bes Weimarer-Reisebüchleins wird, wie der gesammte 3. G. Müllersche Rachlaß, der nicht weniger als 580 Rummern umfaßt, in der Ministerialbibliothet zu Schaffhausen ausbewahrt. Es trägt die Rummer 126, 4°, 192 SS. und ist von Müllers Hand geschrieben. Ende Decembers 1780 hatte Müller angesangen seine Rotizen über die Reise auszuarbeiten, er vollendete das Ganze am 29. März 1781. Einige Bemerkungen wurden erst später eingezeichnet. Randglossen sind im Druck durch Parenthesen kenntlich gemacht. Auf dem Borsetblatt steht mit hebräischer Schrift Eben-Ezer (vgl. o. p. 8) und darunter ebenfalls hebräisch die Jahreszahl 1780; auf dem zweiten Blatte: Reise nach Weimar vom 4—19 Ott. 1780. An J. Casp. Häseln. (Auszüge daraus wurden veröffentlicht von Heinrich Gelzer in bessen Protestantischen Monatsblättern Bb. XIII, 165 ss. 1859).

Es ift dringend zu wünschen, daß der so reiche Herber-Müllersche Briefwechsel vollständig publicirt wird. (Auszüge aus den Briefen von herber und dessen Frau an Müller bei Gelzer XIV, 81 ff.) Eine Biographie J. G. Müllers von dem verstorbenen Diaton E. Stodar soll nächstens durch den historisch-antiquarischen Berein in Schaffhausen zum Druck befördert werden.

Ich bin namentlich dem Borftande der Tit Ministerialbibliothet, herrn Pfarrer C. A. Baechtold in Schaffhausen, sowie meinem Collegen herrn Rector Zehender in Zürich für freundlichen Beistand zu Dank verpflichtet.

- 1) G. Martin Hurter, studict 1776—78 mit J. G. Müller in Schaffhausen, später in Göttingen Theologie, 1790 Pfarrer in Buch, dann Conrector in Schaffhausen, gest. 1844, 84 Jahre alt. (Aro 175 des Müllerschen Nachlasses enthält die Briefe an Hurter von 1777 bis 1819.) Hurter setzte später Müllers Bekenntnisse merkwürdiger Männer fort.
- 2) J. Freuler, geb. 1759 in Schaffhausen, seit 1796 Diakon am St. Johann und 1804 Professor der Philosophie; gest. 1841. (Bgl. die Schaffhauser Schriftsteller von der Reformation bis zur Gegenwart p. 16.)
- 3) Züricher Freunde: Hans Konrad Efcher, 1761—1833, stubirt in Göttingen, später Stadtschreiber und Staatsrath in Zürich (Bgl. Allg. Deutsche Biogr. VI, 350). Meyer war der Sohn des Thurgauischen Obervogts Meyer von Zürich und wurde nach einem Briefe Müllers an J. E. Häfeli gegen Ende des Jahres in Göttingen wahnsinnig.

4) Bgl. Gebichte der Christian und Friedrich Leopold Grafen zu Stolberg, herausgegeben von Heinrich Christian Boie, Leipzig 1779; p. 39: "An die Weende bei Göttingen."

- 9) Graf Kurt von Haugwiß, 1752—1831, der spätere preußische Minister, Freund der Stolberge (vgl. Gedichte 1779 p. 18) und 1775 ihr Gefährte nach der Schweiz, auf welcher Reise eine Strecke weit Goethe sich anschloß. Bertrauter Lavaters. (Bgl. Dichtung und Wahrheit 18. Buch; Aug. Deutsche Biographie XI, 57 ff.) Müller hatte Haugwiß schon früher in Schaffhausen kennen gelernt und sah "die edle reine Seele" 1780 in Göttingen wieder. (Bgl. Müllers Selbstbiographie in Gelzer's Prot. Monatsbl. XVIII, 651. H. war mit Müllers Schwiegervater Gaupp befreundet. (Nro 570 des Müllerschen Nachlasses enthält Briefe von H. an Gaupp aus den Jahren 1780—1792.)
- 6) "Baß(glas), ein hohes chlindrisches Glas, darein eine Kanne Bier oder Bein gehet." Frisch, Börterbuch II, 41. Dafelbst: "einen Baß trinken."
  - 7) Tac. Germ. cap. V.

6) herbers fammtl. Berte v. Suphan Bb. X. R. hanm, herber nach feinem Leben und feinen Berten I, 571 ff.

9) Ueber Gottfried Leß, 1736—1797, seit 1762 Prof. der Theologie in Göttingen, vgl. Herzogs Real-Encytlopädie VIII, 335 ff.

10) Der Kohlfirst, ein bewaldeter Höhenzug bei Schaffhausen.

- 11) Berfe von Georg Müller?
- 12) Bufching, VI, 544.
- 13) Der Coadjutor Karl Theodor von Dalberg, 1744—1817.
- 14) Johann Konrad Rothmund aus St. Gallen wohnte 1779 mit D. bei Safeli in Zurich; 1780 wurde er Bifar in Elsau, spater erster Stadtpfarrer und Antistes in St. Gallen, starb 1836 baselbft.
- 15) Christoph Kaufmann von Winterthur, der "Spürhund Gottes." Er kam im September 1776 mit herders Schwager, dem Steuerseltetär Sigmund Flachsland, der die Einrichtung des herberschen Hauses beforgte, nach Weimar. Herder traf mit seiner Familie am 2. Oktober ein. (Bgl. Tünker, Christoph Kaufmann, der Kraftapostel der Geniezeit, in Raumers hist. Taschenbuch 1859, p. 166 ff.)
- 16) 3. Enderis, etwa feit 1810 Rector bes Gymnafiums in Schaffhausen.
- 17) herbers sammtl. Werke (Suphan) Bb. X u. XI. haym nimmt in der Allg. Deutschen Biographie ("herder") mit Recht an, daß der zweite Theil dieser Briefe oft geradezu an Müller geht.
  - 18) Unspielung auf Karoline Berber.
- 19) Der älteste Sohn Herbers, Gottfried, geb. am 28. August 1774, Wediciner, promovirt 1795 in Jena (Herber an Müller in Gelzers Prot. Monatsbl. XIV, 256), vermählt sich 1797 (a. a. D. 261 f.), gest. ben 11. Mai 1806 in Weimar.
- 20) August herder, geb. am 18. August 1776, Kathenkind Goethes, 1794 in einer Erziehungsanstalt in Neuenburg, studirt hauptsächlich Mineralogie und Rechtswissenschaft. Ausgezeichneter Bergmann, Bergcommissionsrath in Freiberg, gest. 29. Januar 1838 in Dresden. (Gelzer XIV, 247 s.; A. besucht Müller in Schafshausen 249, 251); (Herders Briefe an seinen Sohn August bei Dünzer aus Herders Rachlaß II, 427 ss.)
- 21) Wilhelm Herber, geb. ben 12. Februar 1778, mit August im Pensionat zu Neuenburg, wurde Kaufmann. (Gelzer XIV, 216, 254.)
- <sup>22</sup>) Abelbert Herber, geb. 25. Aug. 1779, Landwirth. Das "excellente" Bürschchen führte dick ihm von Müller verliehene Attribut später mit Borliebe im Munde. (Bgl. den Brief Herders an Abelbert aus Kom, Erinnerungen II, 80 ff.) Die übrigen Kinder Herbers sind: Louise Theodore Emilie, geb. 23. April 1781; später Frau Kammerpräsident Stichling in Weimar. Emil Ernst Gott-

- fried, geb. 1. Juni 1783, Forstmann, gest. 1855 als bair. Reg. Rath in Erlangen (ber Herausgeber des Lebensbildes); Carl Ferbinand Alfred, geb. 11. Dec. 1787, gest. 7. April 1788; Rinaldo, ebensalls Forstmann, geb. 21. August 1790.
  - 23) Brotichen, plaudern, unverftandlich reden; Stalder I, 229.
  - 24) Gin Schaffhaufer Bein.
  - 25) Wohl Häfeli selbst.
- 26) Johann Valentin Andreae, 1586—1654. Herbers Abhandlung über ihn "Andenken an ältere deutsche Dichter" erschien Rovember 1780 im "deutschen Wuseum," später in die "gerstrenten Blätter" aufgenommen. Herders Vorrede zu Andreae's Dichtungen 1786 (übersett von Sonntag) in der Herder-Ausgabe von Dünker XVII, 704 ff.
- <sup>27</sup>) Ueber Johann Friedrich Hartknoch, den treuen Freund Herders und Berleger von deffen Werten, geb. 1740, geft. 1789, vgl. den Auffat in J. Eckardis Jungruffisch und Altlivländisch 2te Aufl. p. 275 ff.; Haym I, 53.
- <sup>26</sup>) "Troftschreiben bei dem Grabe eines einzigen Kindes" 1778. (Lgl. herder an Lavater, Juli 1779, bei Dünher und F. G. herder, aus herders Nachlaß II. 186.)
- 29) Ueber diese erste Berufung Herders nach Göttingen vom Jahr 1775 vgl. Haym I, 709 ff.; Bodemann im Archiv für Litgesch. VIII, 59 ff.
  - 30) Erinnerungen II. 297.
- 31) Joh. Sam. Schröter, 1735—1808, Stifteprediger in Beimar, Mineralog.
- <sup>22</sup>) Erinnerungen II, 16. Georg Gottlieb Weber, gest. 1801 3u Beimar, im 57sten Jahre seines Lebens als Oberconsistorialrath und Hofprediger, war 1774—90 Stiftsprediger bei der Stadt und Pfarrfirche S. Petri und Pauli. (Ogl. Intelligenzblatt der Allg. Literatur-Jeitg. 1891, Nro 46: Meusels gelehrtes Teutschland VIII, 363, X, 796.)
- 27 Heinrich Füßli, der "Condoner Füßli," Maler, 1741—1825 Allg. d. Biogr. VIII, 261 ff. .
- 21) Das betreffende Lutherbild von Aranach (über das Criginal val. Chr. Schuchardt, Lucas Cranach II, 131) ist jest im Befitze betrn Pfarrers G. Lirchhofer in Schaffhaulen. (Auch in Lavaters physiogn. Fragmenten III, 276.
- 2, Der genannte Coder des "Renner" von Singo von Erimterg ift nach ter Ginleitung gur Bamberger Ausgabe in Beimar.

- 36) Der Bers: hic is homo est, qui libertatem malitia invenit sua wird am Schluß von Plautus' Epidicus vom grex gesprochen, das übrige scheint herbersche Zuthat zu sein. Bgl. auch Gelzer XIV, 107.
  - 37) Erinnerungen II, 277.
- 28) Chriftliches Magazin, herausgegeben von Joh. Konrad Bfenninger in Burich 1779 u. ff. (mit Beitragen von gavater, Safeli, Fr. &. Stolberg, R. Lenz, Burger und Herder.) I Bd. 1. Stud: David u. Goliath p. Fr. p. Stolberg. — II Bd. 2. St: Die Wittwe von Tarpath von Fr. E. v. Stolberg, — III Bb. 1. St: Hymne von R. Lenz. - III Bb. 1. St: Michel Angelo in feinem hohen Alter, überfett von fr. (Berder) Borficht, Sehnsucht nach Gott, Christenfreuden von hr. (herber) — III Bb. 2. St: Gespräche aus dem Latein eines berühmten frommen und verdienstvollen Theologen des vorigen Jahrhunderts, überfett von Gr. - 1. Der Ranzelredner. 2. Die Gelehrten. 3. Polemik oder die geiftliche Kriegskunft. 4. Der Abfall. 5. Der göttliche Ruf. 6. Die Staatstlugen. 7. Bibelerklarungen (von Berder); die verborgene Liebe. Aus dem Lat. von S. (Berber). Daß herder ber Autor und Ueberfeger Diefer Beitrage ift, geht hervor aus einem Brief an Müller von 1781: "Mit meinen Sachelchen in Pfenningers Magazin ift abermals ein Irrthum; fie werden fammtlich Andreae jugeschrieben, von dem doch teine Sylbe ift. Seien Sie fo gutig und bemerten Sie's an Bafeli, bag er widerrufe, ich aber durchaus nicht genannt werde. Ich thue es bloß, daß auf meinen Andreae nichts kommen foll, was ihm so ungleich fiehet." Gelzer XIV, 91. (Bgl. zudem o. p. 76, wo Müller Herbern etwas für Pfenningers Magazin copirt. Aus herbers Rachlaß II, 186.) — IV Bb. 2. St: Die Elemente von Bürger. Auch Goethes "der du von dem himmel bift" mit der Kanserschen Melodie erschien hier zuerst III, 1. St. 1780. (Bgl. übrigens herders fammtl. Werte von Suphan XII, 443.)
  - 39) 3. Fr. Reichardt, 1751—1814, der Komponift.
  - 40) Gelzer XVIII, 60.
- 41) Simon Dach herausgeg. v. h. Defterlen p. 229, 95, 123.

   (Bgl. ferner Gelzer XIV, 87.)
- 42) Friedr. Andreas Stroth, 1750—1785, seit 1779 Kirchenrath und Rector der Landesschule zu Gotha. (Meusel, Lexicon der von 1750—1800 verstordenen teutschen Schriftsteller XIII, 487 ff.)

- 43) Joh. Beter Miller, 1725—1789, feit 1766 Prof. der Theol. in Göttingen.
- 44) Ueber die teutsche Litteratur. Aus der französischen Urschrift bes erhabenen Berfassers [Friedrich II] übersetzt von dem Berfasser der Benträge. [Leonhard Meister] Zürich 1781. Bon herder ist darin, auch im Anhang, nicht die Rede, er müßte denn die Stelle p. 83 oder 84 auf sich bezogen haben.
  - 45) Ueber ben Abbé Kohlborn ließ sich nichts ausfindig machen.
- 46) Die beiden Züricher Theologen: Ludwig Lavater, 1527 bis 1586, J. Breitinger, 1575—1645.
- 47) Joh. Benjamin Koppe, 1750—1791, von 1776—1784 Professor der Theol. in Göttingen, (herzogs Realencykl. VIII, 27 st.). Müller schreibt am 7. Nov. 1780 an häfeli: "Der liebe Koppe, ein himmlischer, lieblicher, beschiebener Wann. Wie anders als Leß und die andern! Michaelis ist vom Geizteufel besessen und täglich niedriger, beleidigender und impertinenter." (Müller über Koppe und die übrigen Göttingen Theologen bei Gelzer XVIII. 68 st.).
- 48) Eine solche Recension ist auch Suphan noch unbekannt. herber hat sie der "Deutschen Bibliothet" wohl zugesagt (Lebensbild II, 53), scheint sie aber nicht eingefandt zu haben.
- 49) Johannes Tobler, geb. 1732, 1754 Pfarrer in Ermatingen, 1768 Diakon am Fraumunster in Zürich, gest. 1808. Erbauungsschriften Zürich 1767; sammtliche Erbauungsschriften 1776.
  - 50) Hanm I, 56.
  - 51) Frau Geheimrath heffe; hanm I, 368 ff.
  - 52) Brofeffor Lobftein oder Bufch; Saym I, 388 ff.
- 53) Gottlieb Franz Freiherr von Gugomos, Sendling der Zesutten, tritt als Freimaurer auf und ruft 1775 den Convent von Wiesbaden zusammen, wird entsarvt und flieht. (Agl. Henne-Am Rhon, alsa. Kulturaeschichte V. 227.)
- 54) J. G. Schrepfer, der berüchtige Abenteurer und Weinwirth, errichtete 1772 seine schottische Loge in Leipzig, wo er Geisterbeschwörungen und andere Gauteleien aufführte und sich 1774 erschoß. (Bgl. Henne-Um Rhyn V, 230 ff.)
- 55) Eberhard Gaupp, geb. 1713, geft. 1796 in Schaffhausen, ber spätere Schwiegervater J. G. Müllers, herrenhuter und Freund Lavaters.
- 3. 2. Frider aus Stuttgart, 1729—1766, Pfarrer und Schüler bes Theosophen Detinger.

## 56) I Samuelis, Cap. 28.

Ueber die Geschichte der o. p. 52 erwähnten Senaischen Stubenten vgl. die aktengemäße Relation in Scheibles Kloster V, 1084 ff. und Henne-Am Rhyn V, 54.

- 57) Ludw. Thim. Spittler, 1752—1810, der Kirchenhistoriker, feit 1779 in Göttingen.
- 58) Michael hahn aus Altborf bei Böblingen, 1758—1819, ber Stifter ber Sette ber Michelianer (Herzogs Realencykl. V, 472 ff. Die Stelle geht begreiflich weder auf Friedrich von hahn, den Freund herbers, noch auf den Dichter L. Phil. hahn).
- 59) MAPAN ASA, das Buch von der Zukunft des Herrn. 1779. Hanm I, 644 ff.
- 50) Joh. Ernst Heinslus aus Hilburghausen war Cabinets-maler in Weimar und erscheint als solcher in den Weimarer Hofund Abrestalendern von 1773—94. (Agl. auch Weusel, neue Wiscellanea artistischen Inhalts 9. Stud 1779, p. 99—101). — Es ist hier vom Schloßbrand von 1774 die Rede.
- 61) Müllers Rigireise mit häfeln 1779. (Rachlaß Nro. 125. Kal. herber barüber bei Gelzer XIV, 85, 88, 89.)
- 62) Ernst August I., 1688—1748. (Bgl. Beaulieu-Marconnay, Ernst August. 1872).
- 63) Georg Spalatin, der Reformator, 1484—1545. Sein Nachlaß befindet fich in Weimar und Gotha.
- 64) Thomas Abbt, seit 1765 in Bückeburg, gest. 1766 daselbst. (Herbers Schriften über Abbt in der Ausgabe von Suphan II, 249 st.)
  - 65) Konrad Pellican, 1478—1556, seit 1527 in Zürich.
- 66) Sophiens Reise von Memel nach Sachsen (1769—73) von I. Thim. Germes.
  - 67) 30h. Nicolas Gon, 1721-1781.
- 68) Der haushalter nach Rembrandt (Original im Städelschen Museum in Frankfurt) und der Prophet Elias von Richard Gearlom nach Rembrandt.
- 69) Ueber Herberd Begegnung mit Leffing, Marz und April 1770 zu hamburg, vgl. hann I, 357 ff. (herberd Auffate über Leffing find nun zusammengestellt von Emil Groffe, herber über Leffing. Berlin, hempel (1881)).
  - 70) Chr. Tob. Damm, 1699—1778, Philolog und Theolog.
  - 71) Konrad Sigismund Ziehen, 1727—1780, prophezeit in

seiner "Nachricht von einer bevorstehenden Revolution der Erde" Erdbeben 2c.

- <sup>72</sup>) Ueber 2B. Fr. von Gleichen Rusworm, 1717 1783, val. Alla. d. Biogr. IX, 226 ff.
- 73) Joh. Fr. Kleuter, 1749—1827, protest. Theolog, als Hauslehrer in Bückeburg Herbers Freund (Erinnerungen I, 245; Haym I, 745 f.) — K. Fr. Kramer, Sohn bes Joh. Andreas, 1752—1807, Mitglied des Hainbundes, Biograph Klopstocks.

Aug. herm. Niemeyer, seit 1777 Docent in halle, Theolog: "Charakteristik der Bibel," Oratoriendichter, Berfasser der "Gedichte und Oden 1778." Archiv für Litgesch. V, 422. — Neber das Berhältniß herders zu Reinhold Lenz vgl. haym I, 789 ff.

- 74) S. o. Einleitung p. IX.
- 75) Gelzer XVIII, 47.
- 76) Erschien 1778. (Herber-Ausg. v. Dünger XVII, 221 ff.)
- 77) Joh. Phil. Lor. Withof, Arzt und Professor in Duisburg, 1725—1789. (Bgl. Gerbers fammil. Werke von Suphan XII, 427.)
- 78) Joh. Aug. Unger, 1727—1799, fein "Arzt" (Leipz. 1759 ff.) ift eine Wochenschrift in 6 Banben.
- 79) Beschreibung bes Torso im Belvedere. (In der Bibliothek ber schönen Wiffenschaften V, 33 ff.)
- 80) Knebel reiste 1780 nach der Schweiz, besuchte Lavater und Bodmer (vgl. K. L. von Anebels literarischen Nachlaß und Briefwechsel von Barnhagen und Mundt, I, xxxiii ff.) und kehrte im September nach Weimar zurück.
- 81) Lavaters phys. Fragm. III, 218 ff. Goethe war am 10. Oft. von Kochberg zurückelehrt. (Bgl. Keil, Goethes Tagebuch p. 233.) Am Tag nach Müllers Besuch begann Goethe den Tasso niederzuschreiben.
- 82) Jak. Ludw. Paffavant, geb. 1751, Pfarrer in Münden, später Konfistorialrath in Frankfurt, Freund Lavaters; Goethe machte 1775 mit ihm die Reise von Zürich auf den St. Gotthard. (Bgl. Dichtung und Bahrheit.)
  - 83) "Unoth" heißt das Kaftell in Schaffhausen.
- 84) Muler erhielt die von dem Weimarer Kapellmeister Wolff componirte Oftercantate (Gedichte p. 545 Dunger-Ausg.) Herbers im April 1781 (Gelzer XIV, 88).
- 85) Natürlich herbers Urtheil, der häufig über ben "fachfischen Dred" flagt.

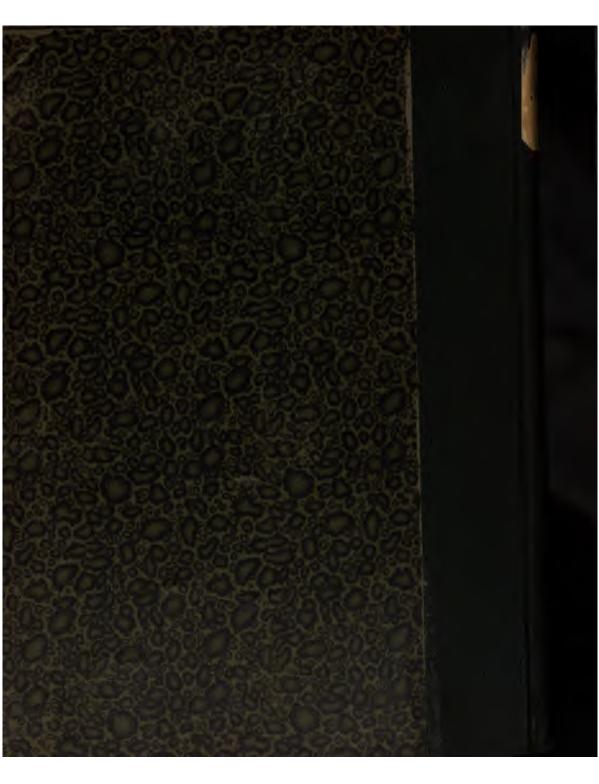